

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

500 5085 28 ur Frauenfrage - E



# Bur Frauenfrage

nou

Eliza Idzenhaeuser.

Bittan.

Berlag ber Pahl'schen Buchhandlung (A. Haase).

\* | \* | \* | \* | \* |

# Stimmen der Presse über das vorher publizierte Werk der Verfasserin.

### "Berliner Borfentourier."

"Der Frauen Schickal ist beklagenswert" — seit Generationen singen die Frauenrechtlerinnen aller Länder und Bölter dies alte Iphigenien-Lied. Aber vor lauter Klagen vergessen sie oft die Betonung dessen, worüber sie sich beklagen, die Hervorhebung von dem, was sie wollen und wünschen, die Hinweise auf das, was prattisch erreicht werden kann. Im Rampse um die Gleichberechtigung der Frauen, in erster Linie um die wirtschaftliche Gleichberechtigung, deren Bersagen unter den sozialen Berhältnissen, in denen wir leben, eine so große Härte ist, war eine Auftlärung über den derzeitigen Stand der Dinge ein wahres Bedürfenis geworden. Frau Dr. Eliza Ichenhaeuser (E. Rosevalle) machte sich nach gründlichen Studien an die interessante Aufgabe, diese Bilanz des Frauenrechtes zu ziehen.

"Ber gegenwärtige Stand der Frauenfrage" betitelt sich ihre soeben im Berlage der Roßbergschen Hosbuchandlung zu Leipzig erschienene, von uns bereits kurz erwähnte Schrift. In etwa fünfzehn Kapiteln ist da die wirtschaftsliche, zivilrechtliche, politische Stellung der Frau in den verschiedenen Weltteilen

und Ländern gründlich dargelegt.

Diese Studien sind nicht bloß an sich instruktiv, sondern in den Vergleichen, zu benen sie anregen, überaus aneisernd und fruchtbar. U. s. w.

#### "Bolfszeitung", Berlin.

"Der gegenwärtige Stand der Frauenfrage in allen Kulturstaaten." Bor uns liegt eine kleine Schrift, welche zunächst die Bekannten der Bersasserierin übersraschen wird; es ist eine vergleichende Studie von Eliza Ichenhaeuser über den Stand der Frauenfrage. Gegner der Frauenbewegung werden beim Anblick der Schrift sagen: Da haben wir wieder einen Beweis dasür, wie schwer doch unsere lieben Frauen zustrieden zu stellen sind. Kommt da eine junge Frau, der das gütige Geschick Schönheit, Geist und Grazie und ein beachtenswertes Talent für Musist nebst anderen Gaben in die Wiege gelegt hatte, die später in der Wahl ihres Gatten sehr glücklich gewesen, und klagt über die unwürdige Stellung der deutschen Frau im Deutschen Reich! Bom Flügel, auf dem sie die Melodien ihrer rumänischen heimat mit so viel Temperament und schöner Empfindung zu spielen pslegte, wendet sie sich der Feder zu, vertiest sich in die ernste Materie der Frauenfrage und zeigt uns an der Hand von Thatsachen, um wiediel die Amerikanerinnen und Engländerinnen ihren deutschen Schwestern in der Aussübung ihrer unveräußerlichen Menschenechte voraus sind. Was verlangt die Frau denn noch?

Für sich nichts, aber desto mehr für ihr Geschlecht. Es ist rühmend anzuserkennen, daß Eliza Ichenhaeuser den praktischen Rejultaten, welche die Frauensbewegung in anderen Kulturstaaten gezeitigt hat, mit Fleiß nachsorschie und sie in ihrem Schristchen kennzeichnete. Es ist beschämend sür uns Deutsche, zu sehen, wie weit uns andere Nationen in Bezug auf die freiheitliche Entwickelung der Frauen überlegen sind. Eliza Ichenhaeuser hat alle Kulturstaaten, in denen die

(Fortfetjung auf der 3. Umichlagfeite.)

# Bur Frauenfrage

bon

Eliza Ichenhaeuser.



**Bittan.** Berlag ber Pahl'schen Buchhandlung (A. Haase). 1896. Soc 50 8 5, 28 ANDREW PRESTON PEABODY FUND

G

# Vorwort.

Was man vor drei bis vier Jahren in Deutschland kaum für möglich gehalten hätte, ift eingetroffen; im Gegensatz zur Indolenz der achtziger Jahre können wir jetzt erfreulicherweise ein mächtiges Anschwellen der Frauenbewegung konstatieren.

In eben diesen letzten Jahren sind auch die nachfolgenden Aussiäte entstanden. Da sie in den verschiedensten Tageszeitungen, in sozialpolitischen und Fachzeitschriften verstreut erschienen sind, hat die Verlagsanstalt es mir nahe gelegt, sie gerade jetzt einem größeren Leserkreise zugänglich zu machen.

Ich komme dieser Aufforderung mit Vergnügen nach, habe mich bemüht, nur solche Arbeiten aufzunehmen, die entweder auf historisches oder aktuelles Interesse Anspruch machen können, habe daher an der ursprünglichen Form nichts geändert und sie im Wortlaut, so wie sie seiner Zeit in den Zeitschriften erschienen sind, wiedergegeben.

Berlin, im August 1896.

Die Perfasserin.

# Inhalts-Übersicht.

|                                                                |    | Seite      |
|----------------------------------------------------------------|----|------------|
| Frauenpetitionen vor ben beutschen Parlamenten                 |    | 1          |
| Das Universitätsstudium ber Frauen                             |    | 10         |
| Das erfte Madchengymnasium Deutschlands                        |    | 14         |
| Beibliche Arzte in Theorie und Pragis                          |    | 16         |
| Nochmals weibliche Arzte                                       |    | 18         |
| Die vermögensrechtliche Stellung der Frau                      |    | 21         |
| Fabrifinspektorinnen                                           |    | 25         |
| Hemmschuhe für Frauen                                          |    | 29         |
| Das Elend in der Hausindustrie der Konfektion                  |    | 31         |
| Beibliche Fürforge in der Strafrechtspflege                    |    | 36         |
| Die Frauenfrage und der Darwinismus                            |    | 40         |
| Frauen in der Kirche                                           |    | 46         |
| Warum Frauenarbeit schlecht bezahlt wird                       |    | 49         |
| Die Jüdin in der Beleuchtung einer Philosemitin                |    | 52         |
| Ein neuer Borschlag zur Frauenfrage                            |    | 55         |
| Die Jagd nach dem Manne                                        |    | <b>5</b> 8 |
| Das Frauenwahlrecht im Deutschen Reichstag                     |    | 62         |
| Frauenflubs                                                    |    | 65         |
| Frauenstudium in Amerika                                       |    | 70         |
| Die Früchte vereinigter Frauemverte in den Bereinigten Staaten | ι. | 73         |
| Bas wird aus den studierten Frauen?                            |    | 77         |
| Polizei=Watronen                                               |    | 81         |
| Frauenjournalistik in den Bereinigten Staaten                  |    | 81         |
| Cheluft und Chescheu biesfeits und jenfeits des Dzeans         |    | 88         |
| Die Zunahme der Frauenarbeit in England                        |    | 92         |
| Englische Borbilder in der Frauenfrage                         |    | 95         |
| Frauengewerkvereine in England                                 |    | 100        |
| Das französische Mädchen                                       |    | 104        |
| Frauenrefultate in Frankreich                                  |    | 106        |
| Aldvokatinnen in der Schweiz                                   |    | 109        |
| Das Fringthen her Frau                                         |    | 119        |

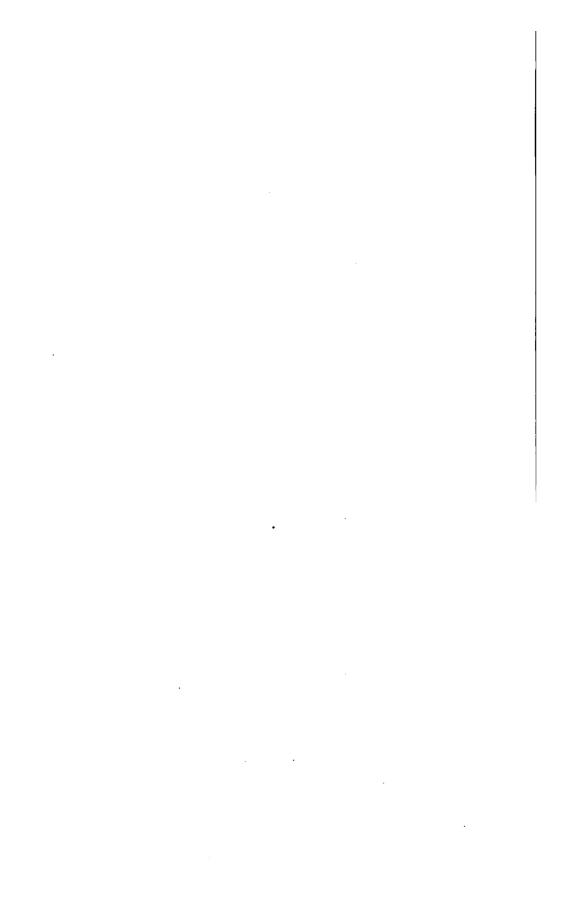

### Franenpetitionen vor den deutschen Parlamenten.

Zum erstenmal war die Frauenfrage am 11. März 1891 Gegenstand ber Verhandlungen im Reichstage.

Die Petitionen des "Allgemeinen beutschen Frauenvereins" in Leipzig und des Bereins "Resorm" in Beimar um Zulassung von Frauen zum Universitätsstudium, sowie zu den Universitätsprüfungen gaben den Anlaß dazu.

Trothem ber Regierungskommissanis, Geheimer Regierungserat Dr. Hopf, in der Sitzung der Petitionskommission am 16. Januar desselben Jahres erklärt hatte: "Die Reichsverwaltung habe bisher keine Beranlassung gehabt, sich mit der vorliegenden Frage zu deschäftigen und zu derselben Stellung zu nehmen; was die Lage der Gestzgebung anlange, so stehe nach den Vorschriften der Gewerdesordnung der Zulassung weiblicher Personen zur Ausübung der ärztlichen Praxis ein Hindernis an und für sich nicht entgegen; thatsächlich sei sedoch den Frauen der Zugang zum ärztlichen Beruse abgeschnitten, da es ihnen durch die heutige Organisation der Unterrichtsanstalten unmöglich gemacht sei, diesenigen Bedingungen zu erfüllen, von denen die Zulassung zur ärztlichen Prüfung abhänge. Die Gestaltung des Unterrichtswesens aber gehöre nicht zu den Aufgaben des Reiches und sei der unmittelbaren Sinswirkung desselben entrückt."

Tropdem der Referent auf diese Erklärung hin den Antrag stellte, die Petitionen, weil die Frage der Vorbildung des Frauensgeschlechtes für den ärztlichen Beruf zur Kompetenz der Sinzelsstaaten gehöre, als zur Erörterung im Plenum ungeeignet zu erklären, wurde von anderer Seite wenigstens ein schriftlicher Bericht an den Reichstag durchgesetzt, wenn derselbe auch nur dazu dienen sollte, dem Reichstage zu empsehlen, über die Petitionen zur Tagesordnung überzugehen.

Die Hauptsache war, daß damit endlich erreicht war, die überaus wichtige Frage zur öffentlichen Besprechung zu bringen, und das durch Millionen von Menschen die Augen, die sie in ihrer Unswissenheit gegen all das Elend und den Jammer, den die noch ungelöste Frage mit sich bringt, sest verschließen, zu öffnen.

Dieser Hauptzweck wurde volltommen erreicht, und zwar einersseits durch die überaus warme Besürwortung der Petitionen seitens der Nationalliberalen, der Freisinnigen und der Sozialbemokraten, anderseits durch die heftigen Angriffe des Zentrums und der Konservativen.

Es ist außerordentlich lehrreich und interessant zu verfolgen, wie die Gegner der Frauenfrage, die meistens über den Stand derselben sehr schlecht orientiert sind, ein und dieselbe Taktik besobachten. Erst vermeinen sie durch einige Hösschleiten und Artigsteiten die Sache beilegen zu können, und erst wenn sie einsehen, daß dies verlorene Liebesmüh ist, zeigen sie ihre wahre Gesinnung. So auch diesmal wieder der Abgeordnete Orterer.

Im Beginne seiner Aussührungen antwortete er auf eine Bemerkung des Dr. Harmening, daß in Thüringen auf dem platten Lande Ürztemangel sei und schon deshalb Ürztinnen erwünscht wären, daß man solchen Frauen, die doch immer nur die begadeteren und hervorragenderen sein könnten, nicht im Ernst zumuten könne, in diese ärmsten, abgelegensten, in den traurigsten Berhältenissen stehenden Gegenden hineingesetzt zu werden, um dort in Einsamkeit, Verlassenheit und in der Not des Lebens ihrem ärztelichen Beruse nachzugehen?

Weiter beantwortete Herr Orterer einen Vorschlag des Abgeordneten Schrader, der dahin ging, an der Universität Straßburg die Frauen zum ärztlichen Studium zuzulassen, da es zweisellos sei, daß das Reich für Elsaß-Lothringen kompetent sei, solche Einrichtungen zu treffen, mit folgendem pathetischen Ausruse:

"Wollen Sie, wenn Sie ihr Streben für gerechtfertigt halten, in der That allen strebsamen Frauen und jungen Mädchen in Deutschland, welche auf die Universität gehen wollen, zumuten, daß sie auf die einzige Universität in den Reichslanden sich sammeln, um sich daselbst zum medizinischen Beruf oder sonst vorzubilden? Das wäre eine Härte, die auf die Dauer nicht erträglich wäre!"

Diese Fürsorge für die Frauen könnte rührend erscheinen, wenn der Abgeordnete selbst nicht unmittelbar darauf die Erklärung dafür geben würde: "Es müßte dann auf die einzelnen Regierungen ein Druck ausgeübt werden, daß auch sie die Thore der Universistäten weit aufthun, um die "Musentöchter" aufzunehmen." Wit anderen Worten, Dr. Orterer fürchtet, daß der Versuch in Straß-

Hurg so gut ausfallen würde, daß seine Folge eine Nachahmung sämtlicher beutscher Universitäten wäre.

Schließlich vergißt er bie im Anfang gezeigte garte Rücksicht auf die Frau so gang und gar, daß er von der den Männern schädlichen Konkurrenz spricht und vor ber Produktion eines sehr gefährlichen Proletariates warnt; bem folgt natürlich ber usuelle Hinweis auf Rufland. Ja, daß man sich überhaupt noch traut, mit solchen abgethanen Einwänden zu kommen, das beweift wohl am besten, wie wenig vertraut diese Herren mit der Frage sind, die sie zu behandeln haben. Wohl ist es wahr, daß sich in jener Beit, in welcher ber Nihilismus wie eine Spidemie in Rufland graffierte, auch einige Frauen unter ben Nihilisten befanden; aber aus dieser Thatsache bas Argument zu konstruieren, daß aus den Studentinnen nur staatsgefährliche und umfturzlerische Elemente hervorgeben, scheint mir, gelinde gesagt, gewagt. Diese Herren wissen genau so gut wie jeder Gebilbete, daß in Rugland überhaupt nicht viel bazu gehört, für einen Rihilisten erklärt und nach Sibirien geschickt zu werben. Professor Dr. Flesch zitiert in einer größeren Abhandlung über die Frauenfrage in der "Frankfurter Beitung" einen hohen ruffischen Medizinalbeamten folgendermaßen: "In Rukland ist jeder anständige, gebildete Mensch Ribilist, offen ober geheim."

Man sollte meinen, Gerechtigkeit ersorbert eine gleiche Beurteilung für Mann und Frau, aber ber Abgeordnete Hultsch erklärt ganz ungeniert: "Kommen Sie mir nicht mit der Gerechtigkeit; die Gerechtigkeit verlangt durchaus nicht, daß alles über einen Kamm geschoren werde. Die Gerechtigkeit verlangt, daß man den Frauen daß läßt, was ihnen zukommt, und den Männern das, was ihnen zukommt." Das heißt, der Abgeordnete Hultsch wünscht, daß man den Männern alles, den Frauen nichts lassen solle! Eigentümliche Logik das, die der einen Hälfte der Menschheit alles und der anderen nichts geben will. Da komme mir noch einer mit dem verächtlich gemeinten Ausdruck "Frauenlogik"; eine so verschrobene Logik hat keine Frau, und wenn man ihr die Pforten des Studiums der Logik noch so gewaltsam verschließt.

Selbstverständlich, und wie das beim ersten Male nicht anders zu erwarten war, wurde der Kommissionsautrag, über die Petitionen zur Tagesordnung überzugehen, vom Reichstage angenommen. Wie ich bereits eingangs bemerkte, hat der Regierungs= kommissarius erklärt, "die Gestaltung des Unterrichtswesens gehöre nicht zu den Aufgaben des Reiches und sei der unmittelbaren Gin= wirkung desselben entrückt".

Da über die Kompetenz des Reiches auch im Reichstage die Ansichten geteilt waren und selbst der Borschlag des Abgeordneten Schrader, in Elsaß-Lothringen, dem einzigen Staate, in dem das Reich die gesetzgebende Gewalt hat, mithin die Kompetenz unzweiselshaft ist, Einrichtungen zu treffen, daß Frauen dort das medizinische Studium absolvieren können, bekämpst wurde, sah sich der Berein "Resorm" veranlaßt, eine neue Petition, die auf die eben erwähnten Gründe der Absehnung Kücksicht nimmt, beim Reichstage einzureichen. Gleichzeitig sandte der Berein an die Landtage der Einzelstaaten gleiche Petitionen ab.

Sehr kurz lautete die Antwort des Anhaltischen Landtages, der in Erwägung, daß Anhalt eine Universität nicht besitzt, daß das Land aus diesem Grunde auch keine Beranlassung zur Errichtung eines Mädchenghmnasiums hat, über die Petition zur Tagesordnung überzugehen beschloß.

Der Schaumburg-Lippesche Landtag teilte mit, daß berselbe nach Prüfung der Petition beschlossen habe, zur Tagesordnung überzugehen, ohne nähere Gründe anzugeben.

Der Landesausschuß für Essaß-Lothringen läßt durch seinen Schriftführer erklären, daß die zuständige Kommission des Landessausschusses beschlossen hat, über das Gesuch ohne Bericht zur Tagessordnung überzugehen.

Dagegen wurde am 18. Juni 1891 über die Petition im preußischen Abgeordnetenhause, diesem von allen deutschen Staaten den Frauenbestrebungen am seindlichsten gegenüberstehenden Staat, wie zwei Abgeordnete in der Reichstagssitzung vom 11. März dessselben Jahres bemerkten, im Plenum verhandelt. Charakteristisch sür die eben zitierte Behauptung ist der Grund, um dessamillen die Petition dis auf weiteres von der Tagesordnung abgesett wurde.

Die Kommission hatte den Antrag gestellt, über den ersten Antrag zur Tagesordnung überzugehen, dagegen den eventuellen Antrag, Zulassung zum Waturitätsexamen, der königlichen Staatsregierung zur Erwägung zu überweisen. Gegen diesen, wie der Berichterstatter Seiffart selbst bemerkte, gewiß maßvollen Beschluß der Kommission, in Anbetracht dessen, daß der preußische Staat in Bezug auf die Besserung der Lage der Frauen im Kamps mit dem Leben hinter den anderen westslichen Kulturnationen etwas zurüczelieben ist, und daß es nachsgerade an der Zeit sein dürste, das Bersäumte wieder nachzuholen, hatte der Abgeordnete Dr. Perger einen Antrag zu stellen, der dahin sautete: "Das Haus der Abgeordneten wolle beschließen, die Petition von der Tagesordnung abzusehen und dem Minister Gelegenheit zu geben, außer dem anwesenden Vertreter der Unterrichtsabteilung auch andere Vertreter zu schicken, eventuell im Falle der Ablehnung dieses Antrages die Petition zu erneuerter Beratung und Beschlußsassung an die Kommission zurüczuweisen."

Diesen Antrag begründete er mit einer Bemerkung des Kommissars aus dem Kultusministerium: "Wenn man überhaupt auf diese Arztinnenfrage eingehen wolle, dann möge man dem Herrn Winister Gelegenheit geben, noch andere Kommissäre zu schicken; er als einfacher Schulmann halte sich nicht für zuständig."

Den eventuellen Antrag begründete der Abgeordnete damit, daß seines Wissens die Kommission bei der Abstimmung nicht besschlußfähig war.

Es wurde nun durch die Abgeordneten von Schenkendorff, Seiffart, Arend 2c. 2c. konstatiert, daß die Kommission wohl beschlußsfähig war, daß die beschlußsähige Ziffer durch das Scheiden des Dr. Perger heradgesett wurde, daß aber, als es zur Beschlußfassung kam, andere Kommissionsmitglieder erschienen waren. Sein demonstratives Verlassen motivierte Dr. Perger damit, daß es ihm unshympathisch lebhast wurde, als die anwesenden Herren sich so warm der Frauendestredungen annahmen und nach seinem Einwurf, "man könne doch diese Frage überhaupt nicht ernst nehmen", die Gründe darlegten, und die Million Frauen anführten, die es mehr als Männer in Deutschland gäbe und die auf eigenen Erwerb angeswiesen sind.

Trozdem die Beschlußsähigkeit des Hauses konstatiert worden war, troz alledem und alledem war allerseits die Lust zu weiteren Diskussionen benommen und der Antrag Perger: "Die Petition von der heutigen Tagesordnung abzusetzen und dem Minister Gelegenheit zu geben, außer dem anwesenden Vertreter der Unter-

richtsabteilung auch andere Bertreter zu schicken," mit großex Majorität angenommen.

Die Landtagsverhandlungen bes Weimarschen Landtages über bie Petition bes Bereins "Reform" ist interessant burch bie Rebebes Bizeprafibenten Appelius. Genannter herr giebt zu, bag bie-Rahl ber Mäbchen, die nicht in die Che treten, von Jahr zu Jahr in ber Zunahme begriffen ist, daß beshalb heutzutage die Existenz= bedingungen schlechter geworben sind als früher u. s. w. Er meint aber, ber Weg, ben bie Petition einschlagen wolle, um neue Begebes Erwerbes und neue Gebiete einer nütlichen Thatigkeit ben Frauen zu eröffnen, von biefen Rielen eher ab: als zuführe. Wenn es wahr ift, daß die zur Zeit bestehende Berschiedenheit in ber intellektuellen Entwickelung ber beiben Geschlechter lediglich auf bie-Erziehung zurudzuführen sei, daß ben Frauen, ebensogut wie ben Männern, die intellektuelle Energie anerzogen und daß die Bor= herrschaft bes Gefühls beseitigt werben könne, bann sollten bie Männer mit allen Mitteln bagegen ankampfen, bag bas von ben Frauen angestrebte Ziel erreicht wird. "Uns reizt an ben Frauen gerade die Gefühlswärme, die Naivität und Frische, und ber Reiz. ben fie burch biese Eigenschaften auf bie Manner ausüben, wurde unwiederbringlich verloren geben, wenn dieses annutenbste an ihnen burch die Erreichung vernichtet würde."

Der Herr Bizepräsibent benkt also, wenn er von ben Frauen spricht, nur an bas Wohl ber Männer; bas ist freilich auch ein Standpunkt, nur erwartet man ihn nicht vom Vizepräsibenten eines-Landtages.

Die Voraussetzung, daß bei einer Zunahme von wissenschaftlichgebildeten oder selbständigen Frauen die Ehelosigkeit zunehmen würde, ist neu, denn es ist längst konstatiert worden, daß es fast ausschließlich ökonomische Gründe sind, die die jungen Männer abhalten, zu heiraten, und es liegt auf der Hand, daß diese Gründe wegsallen würden, wenn auch die Frau in der Lage wäre, sich zu ernähren. Auch ist es eine bekannte Thatsache, daß Handelsfrauen. Beamtinnen, kurz alle selbständigen Frauen viel umworden sind. Warum sollten dies nicht auch Frauen mit wissenschaftlichem Bezuse sein?

Übrigens scheint die Rede des Herrn Appelius sehr eindrucksvoll gewesen zu sein, denn der Antrag des Petitionsausschusses, "ber Landtag wolle das Gesuch an die Großherzogliche Staats= regierung zur Kenntnisnahme abgeben", ist abgelehnt worden.

Ebenfalls abgelehnt wurden die Petitionen des "Allgemeinen beutschen Frauenvereins" und des Bereins "Reform" von der Württembergischen Kammer der Abgeordneten, trozdem auch hier die Kommission beantragt hatte:

- 1. die Freigebung bes Studiums ber Medizin an Frauen ber königlichen Staatsregierung zur Kenntnisnahme zu überweisen;
- 2. berfelben die Frage zur Erwägung zu übergeben, wie etwa die Zulassung im Auslande geprüfter Arztinnen im deutschen Reiche sich ermöglichen lasse.

Trothem eine große Zahl von Abgeordneten sich zu Gunsten ber Frauenfrage äußerte, waren auch sie nicht für das Studium ber Medizin, sondern nur "für eine höhere Klasse von Hebammen".

Ein Vorschlag, auf den auch der Minister des Innern einging, indem er bemerkte, daß dies eine gute Einleitung für das Gebiet, welches die Kommission zu betreten wünsche, sei, "aber", meinte der Minister, "wo ist der Kreis von Personen, welche sich zu solcher Ausbildung hergeben?" Und, möchte ich hinzusügen, wo ist der Kreis von Frauen, die sich zu einer solchen Halbheit hergeben würden?

Einen großartigen Vorschlag, wie man ihn bei den Gegnern der Frauenbestrebungen gewohnt ist, hatte der Abgeordnete Dr. Klaus. "Der Wirkungskreis der Frauen ist groß genug," sagte er, "gute Köchinnen z. B. sind immer gesucht und gut bezahlt."

Ich wünsche bem Herrn nicht, genötigt zu sein, einem weiblichen Mitgliede seiner Familie biesen Rat geben zu muffen.

Das Jahr 1892 scheint für die Frauenbestrebungen günstiger zu sein. Die erste Verhandlung über die eben genannten Petitionen des Vereins "Resorm", die vor dem badischen Landtage, "dem Wusterstaate des Liberalismus," in diesem Jahre stattsand, weist auch den ersten parlamentarischen Erfolg der Frauenbestrebungen in Deutschland auf.

Der Antrag ber Kommission:

1. das in der Petition hervortretende Streben der Frauen nach Erweiterung ihrer Erwerdsmöglichkeit, insbesondere durch Erschließung einzelner, auf wissenschaftlicher Vorbildung beruhender Beruse, ist gerechtsertigt und teilweise erfüllbar; 2. keinesfalls barf ber Frau ein Beruf unter leichteren Bebingungen zugänglich gemacht werden als ben Männem. Es muß barum für alle gelehrten Berufe bas Maturitätsexamen gefordert werden;

3. zur Ablegung biefer Prüfung können Inländerinnen dem Examen an einem der bestehenden Gymnasien zugewiesen werden. Dagegen ist die Schaffung von Mädchengymnasien zur Zeit ebenso unthunlich, wie die Zuweisung von Mädchen zum Unterricht an den bestehenden Knabengymnasien;

4. ber Besuch von Vorlesungen auf der Universität kann auch fernerhin ausnahmsweise und widerruflich solchen Frauen gestattet werden, bezüglich deren die Fakultät es für zuslässig erklärt. Es ist denjenigen Inländerinnen zu gestatten, welche das Abiturientenexamen abgelegt haben und im übrigen den sür Studierende geltenden Erfordernissen genügen;

5. die Großherzogliche Regierung wolle auch fernerhin die Entwicklung der Frauenfrage wohlwollend im Auge behalten;

in diesem Sinne die Petition der Großherzoglichen Regierung zur Kenntnisnahme zu überweisen, ist mit Wajorität angenommen worden.

Glänzend war die Rebe, die der Landtagsabgeordnete Muser bei dieser Gelegenheit zur Verteidigung der Frauenrechte hielt und versehlten die Wahrheiten, die er für die gute Sache ins Treffen führte, ihre Wirkung auf die Zuhörer nicht.

Dem alten Erfahrungssatz getreu, "il n'y a que le promier pas qui coûte," solgte biesem ersten Ersolg sehr bald ein zweiter und nicht unbedeutender.

Am 22. März wurde im preußischen Abgeordnetenhause über zwei Petitionen verhandelt, die dasselbe Ziel versolgen, und zwar vom Bereine "Frauenwohl" und "Resorm". Tausende von Untersichristen unterstützten diese Petitionen und der Kommissionsantrag: "Das Haus wolle beschließen über diese Petitionen, soweit sie die Errichtung eines Mädchenghmnasiums und die Zulassung zum philosophischen Studium betreffen, zur Tagesordnung überzugehen, — soweit sie die Zulassung zum medizinischen Studium und die Erlaubnis zur Ablegung eines Maturitätseramens an einem Symnassum beantragen, der königlichen Staatsregierung zur Erwägung

zu überweisen," wurde mit zehn gegen eine E während der Antrag des konservativen Abge : "Übergang zur Tagesordnung," mit allen g abgelehnt wurde. Ein erfreuliches Zeichen!

Erfreulich war auch die Mitteilung des Rec i Schneider — daß der Minister die Frage i soweit die Sache in sein Ressort salle, eifrig sö zuständigen Referenten dies ebenfalls thäten.

Weniger erfreulich waren die Ausführung kommissarius über die Wege des Bildungsg Warum sollen die Frauen nicht genau denselben der den Männern zu teil wird? Weil über de richt der Knaben Anklagen erhoben wurden? hitände, die beim Knabenunterricht gerügt werde beseitigt werden können, so wird diese Wöglick den Mädchen vorhanden sein. Zedensalls lieg den Bildungsgang von Knaben und Mädchen versches würde immer nur zu Vorurteilen und Bei geben. Bringt man doch einer Frau, die eine täten Europas, Zürich, absolviert hat, noch im trauen entgegen, das sedwedermann, der an in obssuren deutschen Universität studiert hat, ger schlimmer wäre das bei einer total verschiedenen

Herr Schneiber sagt, daß die höhere Bildur burch Gymnasien und Universitäten zu gehen las Beweis v. Moltke. Der Herr Regierungskt aber, daß Wolkke ein Genie war, und daß Gerorbentlich selten sind. Es hat ja auch zu allen Frauen gegeben, die ihre Bedeutung auch ohne Universität erlangt haben; aber, ich wiederhole es ist selten, die Frauen sowohl, wie bei Männern, un Frauen, die doch immer nur das schwächere werden, eine Energie und Krast zur Erlangung vorlangen, die man dem starken Geschlechte niemal.

Jedenfalls ift es freudig zu begrüßen, daß baus der Regierung die Frage der Zulassung medizinischen Studium zur Erwägung überwieser zu wünschen, daß Preußen, als der leitende Sto

bie ersten Maßregeln zur Zulassung von Frauen zum Studium ergreise. Es ist dies der einzige Ausweg, da das Reich die Initiative auf die Einzelstaaten geschoben hat und die Einzelstaaten wieder die Initiative nicht ergreisen wollen.

### Das Universtätsstudium der Franzu.

Seit die Frage der Rulaffung der Frauen zum Universitätsstudium im beutschen Reichstage behandelt worden ist. feither scheinen bie Gewässer bieser Bewegung in ben Zustand vollständiger Stagnation getreten zu sein. Nur ab und zu verrät eine Welle, bag unter biefer unheimlichen Ruhe noch einiges Leben herrscht, aber biefes Leben ist fast noch unheimlicher als die Ruhe. Entweder versichert ber Geh. Rat Schneiber wieder einmal, daß ihm nichts ferner liege, als der Wunsch, die Frauengymnasien verallgemeinert zu sehen ober es taucht die Nachricht auf, daß in der Unterrichtskommission bes preußischen Abgeordnetenhauses ein Regierungskommiffar sich gegenüber dem Bunsche nach Zulassung von Frauen zur Maturitäts= vrüfung und zum medizinischen Studium überaus zuvorkommend ausgesprochen und mitgeteilt habe, es hätte ber Reichskanzler erflart, daß von seiner Seite ber Erteilung weiterer Berechtigungen und ber Zulassung ber Frauen zum medizinischen Studium und zur ärztlichen Approbation Bebenken burchaus nicht entgegenstänben. Bei Prüfung des Kommissionsberichtes erweist sich die Nachricht, wie für Kenner der Situation gar nicht anders anzunehmen war, als trügerisch; ber Regierungskommiffar hat von einer Auslassung bes Reichskanzlers überhaupt nichts erwähnt, sonbern nur berichtet, baß die Frage innerhalb ber Staatsregierung Gegenstand forts gesetzter Erwägung sei, daß abgesehen von der Neuordnung durch bie Erlasse vom 31. Mai 1894 (Beschäftigung von Lehrerinnen in höherem Maße als bisher auch in den oberen Klassen der höheren Mädchenschulen) in einzelnen Fällen die Zulasfung zur Gymnafialreifeprüfung gewährt sei; daß in der philosophischen Fakultät der Universitäten, vorzugsweise in Göttingen und Berlin, Frauen zum Anhören einzelner, von den Gesuchstellerinnen bezeichneten Borlefungen zugelaffen worben seien, ohne baß sich Migstände irgend welcher Art baraus ergeben hätten, daß aber bezüglich ber medi= zinischen Fakultät die Zulaffung zu einzelnen Borlesungen nicht zu

empfehlen sei. Dagegen komme hier die Zulass mäßigen Studium in Frage, da die Bestimmt in vordnung nach Auffassung der maßgebenden Rei lassung von Frauen zur ärztlichen Approbation n Stwas Abschließendes lasse sich weder in diese Beziehungen sagen, da die Schwierigkeit der Fsicht erfordere.

1

4

ij.

ict

Ŋi.

ġΞ

T M

eni...

er lis

: icx

mili

iat i

unidi

mmc:

ila E

amgo

ud F

tända

diridi

n wa

affung

richtel

fort:

durd

en in

heren

afial:

t det

3UM

Bor:

gend

edi=

Trogdem dem Leser dieses Berichtes unwi Thoas Worte einfallen: "Du sprichst vergeben sagen, der andere hört von allem nur das ne Reserent doch, vielleicht zu große Konzessionen denn "vorsichtig wie die Frage" seiner Ansicht nad muß", vorsichtig bis in die Fingerspißen fügt er

"Haben Frauen einmal den Zutritt zu einer l und zu medizinischen Studien und Prüsungen, der quenz weiter treiben, und man wird ihnen kau solcher Universitätsvorlesungen, welche dem nat e der eigenartigen Veranlagung des weiblichen Gesprerwehren können."

Wäre das wirklich ein so großes Unglüc, Frauen den Zutritt zu solchen Universitätsvo ihrem natürlichen Beruf und ihrer eigenartigen sprechen," freigeben würde? Was versteht ber !! überhaupt unter ber Phrase "bie Schwierigkeit is besondere Vorsicht"? Wenn ein Gegenstand mit werden foll, bann muß er vor allen Dingen i: nommen werben. Wenn man die Frage der Bul! zum Universitätsstudium mit Vorsicht behandeln w man diese in so ausgiebigem Maße wie nur mö es erst mit gewissen Fakultäten, ober gar ni Universitäten, meinetwegen nur mit einer einzige : boch endlich einen Berfuch; bas hieße bie Frag : handeln, das hieße überhaupt erft sie behandeln, a Regierungsvertreter meint, ift ber Ausbruck "mi irrtümlich angewendet, hier ift das Wort "ableht

Wenn man hört, wie unsere maßgebenden A! zur Frage der Zulassung der Frauen zum U äußern, so fühlt man sich versucht anzunehmen, !



Handelt, in Deutschland ein Novum einzusühren, daß Deutschland in dieser Frage bahnbrechend wirken soll. Und doch ist das strikte Gegenteil der Fall, außer Österreich-Ungarn, gegenwärtig nur noch Österreich, ist Deutschland der einzige europäische Staat, ja übershaupt das einzige zivilisierte Land, in dem die Frauen vom Universitätsstudium ausgeschlossen sind.

Warum holt benn unsere Regierung nicht bei ben anderen Regierungen Auskunft über die Resultate des Frauenstubiums ein? Ja warum?

Wohl weil es ein besonderer Auhm zu sein scheint, das euroväische China darzustellen.

Über die günstigen Resultate des schweizer Frauenstudiums, trot der vielen schlechten Elemente, die sich unter den dortigen Studentinnen (Russinnen) besanden und auch noch besinden, haben die dortigen Universitätsprosessoren Dr. Flesch und Dr. Wüller wiederholt in aussührlichen Abhandlungen berichtet.

Über das Ergebnis der Zulassung der Frauen zu den belsgischen Universitäten hinsichtlich der Studenten hat der Rektor der Universität von Lüttich, Crasenster, vor einigen Jahren eine Enquete veranstaltet. Er hat an sämtliche Universitätsvorstände folgende Frage gerichtet:

"Welchen Ginfluß hatte die Zulassung der Frauen zu den Universitäten auf die Studien, die Disziplin und das Benehmen der Studenten?"

Das Ergebnis seiner Enquete faßt Rektor Crasenster folgenders maßen zusammen: "Übereinstimmend ist von allen Seiten anerkannt worden, daß diese Zulassung gar keine Nachteile im Gesolge gehabt, sondern daß sie im Gegenteil häusig einen sehr günstigen Sinfluß ausgeübt hat, auf diese Weise die in England und Amerika ges machten Beobachtungen bestätigend."

In seinem vortrefslichen Buche "La condition politique de la femme" berichtet der Brüsseler Rechtsanwalt Louis Frank dasselbe Ergebnis auch aus den anderen Ländern, in denen Frauen studieren, und fügt hinzu:

"Was die Frauen selbst anbelangt, haben sie durch den Gebrauch, den sie von ihrem Rechte gemacht haben, durch ihren enormen Fleiß, die großen Erfolge, die sie bei den Prüfungen davongetragen haben, und durch ihren Feuereiser einen neuen Beweis

geliefert, daß unsere Gefährtinnen noch größere Rechte zu erschangen verdienen und daß sie würdig sind, auf allen Gebieten Gleichberechtigung zu fordern!"

An der Londoner Universität haben von den männlichen Studierenden nur 42 Prozent mit Erfolg promoviert, von den weiblichen dagegen 73, und zwar lettere, eine einzige Ausnahme abgerechnet, sämtlich mit dem ersten Grade.

Es muß selbstwerständlich in Erwägung gezogen werden, daß von den Frauen nur sehr begabte studieren, während bei den Männern häufig nur der Reichtum ihrer Eltern die Beranlassung ist, sich "auch diesen Luzus" zu gönnen, aber selbst bei dieser Erwägung muß man die Erfolge, die die Frauen mit dem Studium haben, glänzend sinden.

Und all das wird bei uns vollständig ignoriert, von der Regierung sowohl, als auch von solchen Männern, denen man wohl ein Interesse an einer vitalen Frage, wie diese es ist, zumuten dürfte.

Erklärte doch Eduard v. Hartmann einem Interviewer: "Ich bin durchaus dafür, daß man den Versuch, Frauen Medizin studieren zu lassen, freigiebt, weil ich überzeugt bin, daß dabei nichts herausstommen wird. Die Sache hat eben gar keine Zukunst. Die Frau hat nicht die ersorderliche geistige und körperliche Kraft."

Das war im Jahre 1893, und doch hatte schon im Jahre 1886 bas "Bureau of Education" über die höhere Erziehung der Frauen in den Vereinigten Staaten folgende statistische Tabelle veröffentlicht:

| Kolleges für Frauen                          | 266 |
|----------------------------------------------|-----|
| Gemischte Kolleges                           | 207 |
| Landwirtschaftliche und technische Institute | 17  |
| Wissenschaftliche Institute                  | 3   |
| Medizinische Institute                       | 36  |
| _                                            | 529 |

An all biesen Instituten waren immatrisuliert:
An Instituten, die nur für Frauen bestimmt sind, 27143
An gemischten Instituten
8833
Totalsumme
35976.

Und da glaubt Herr v. Hartmann, daß die "Sache eben gar keine Zukunft hat", da meint der Regierungsvertreter, daß die "Schwierigkeit der Frage noch besondere Vorsicht erfordere"?

denehme jolgender anertann: ge gehabi n Einflui

j. -

įπ

OTT.

h::

Mi

n bi

: Reti

ren er

ממנדסם.

1 3u de

nerita ge itique de rank das:

n Frauen

den Geich ihren drüfungen n Beweis



## Das erfte Mädchengymnafinm Deutschlands.

Es ist kein leerer Wahn, keine geliebkoste unerreichbare Hoffsnung mehr, nein, es ist wirkliche Thatsache geworden: Deutschland hat sein erstes Mädchenghmnasium, und zwar in der badischen Hauptstadt, die sich nun schon so vielsach epochemachend sür Deutschsland erwiesen hat.

Das Mädchengynasium in Karlsruhe ist ein humanistisches, den Anabengymnasien vollständig gleichwertiges Lehrinftitut. Um bie Eltern nicht zu einem zu frühen Entschluffe zu nötigen, werben für bas Symnasium nur Madchen aufgenommen, die bereits ein bestimmtes Lebensalter und ein bestimmtes Maß der durch die höheren Töchter= schulen vermittelten Bilbung erreicht haben. Diefes für bie Aufnahme vorausgesette Mag von Kenntnissen wird zunächst genügend erweitert und vertieft und sodann das Lehrpensum der vier oberen Rlaffen bes Symnafiums absolviert. Der Lehrgang umfaßt fünf Aufnahmebedingung ist, daß die Schülerin das vierzehnte Lebensjahr zurückgelegt hat. Die Schule hat im Berbst 1893 zu= nächst nur mit einer Übergangsklasse begonnen; alsbann bilbet sich Jahrgang für Jahrgang je eine höhere Klasse, bis 1898 die Prima erreicht ist und somit bas Vollammasium. Die Verwaltung der Schule liegt in den Händen eines vom Vereine stets auf fünf Jahre zu wählenden Kuratoriums.

Der Frauenbilbungsreformverein hat wieder einmal den alten Ersahrungssat, daß ein zielbewußtes, gesundes Streben Ersolg haben müsse, bestätigt. Was der Wiener Frauenerwerbsverein für die österreichischen Frauen nach langen, schweren Kämpsen erreicht hat, das erste österreichische Mädchengymnasium, welches im Herbst 1892 in Wien eröffnet wurde, hat der Frauenbildungsresormverein in außerordentlich kurzer Zeit bewirkt — der Verein besteht erst seit vier Jahren. Allerdings war das österreichische Mädchengymnasium eines der zahlreichen Ziele und Ersolge des österreichischen Frauenerwerdsvereins, während der Frauenbildungsresormverein es sich zum ausschließlichen Ziele gemacht hat, den Frauen das Universitätsstudium zu erschließen.

Das aber eben ist das lobenswerte an diesem Vereine, daß er seine Kräfte, seine Gedanken auf ein Ziel konzentriert hat, das zu erreichen er bei weiterem planmäßigen Vorgehen sicher ist. Die erste Sprosse ist burch Schaffung eines M erklommen. Ist nun einmal die nötige Vorbildun es keinen stichhaltigen Einwand mehr gegen b Frauen zu den Universitäten.

Man kann allenfalls noch Einwendungen geg lernen der im unreisen Alter stehenden Gymna nasiasitinnen machen, nie und nimmermehr kann erwachsenen Studenten und Studentinnen gegenüber Dieselben Menschen, die sich zum Zwecke des Bergs mentslaune überall ungeniert treffen und verstehe ernstem Streben auf den Bänken der Hörsäle gemei können? Ein so schlechtes Zeugnis dürsen selbst Gegner des Frauenstudiums ihren deutschen Jüng frauen nicht ausstellen.

Was weber in England, noch in Amerika ge auch in Deutschland keine Berheerungen anrichter französische Mädchen bei seiner zurückgezogenen! bas wird auch dem deutschen Mädchen erlaubt sei

Daß das weibliche Hirn trotz Prof. Bischof sich zum Studium sehr gut eignet, haben Frauen Länder bereits bewiesen.

Es ift jedenfalls zu wünschen, daß die Betei nasium eine rege werde, die so häufig aufgestel es läge ein Bedürfnis, die deutsche Frau zum Ur zuzulassen, nicht vor, würde sich hierdurch von sel

Wie notwendig es ist, daß die Frauen ihre i selbst in die Hände nehmen, bewieß die vor einige Antwort des Magistrats von Berlin auf einen Ansrichtung einer höheren Mädchenschule in dem Stern Halleschen Thore.

Der Magistrat antwortete, baß er die Errichtu i Mädchenschulen nicht in bemselben Maße für ein städtischen Verwaltung halte, als dies hinsichtlich der in für die männliche Jugend der Fall sei, daß dies vir Thätigkeit überlassen werde! Noch schlimmer ging es heit in der Stadtverordneten=Versammlung. Die Aus Stadtverordneten Selb, die höheren Mädchenschules von der städtischen Verwaltung wie Stiefkinder bel bie jungen Mädchen brauchten eine bessere Bildung, um dem Manne nach schwerer Berussarbeit in seiner Häuslichkeit das gehörige Maß der Befriedigung zu gewähren, wurden wiederholt von Heiterkeitse ausbrüchen unterbrochen. Andere Stadtverordneten erklärten, daß die Stadt für den Unterricht der jungen Mädchen nicht in dem Maße zu sorgen verpslichtet sei, wie für die männliche Jugend, schon deshalb nicht, weil Eltern nicht gezwungen werden können, ihre Tochter über das vierzehnte Jahr hinaus die Schule besuchen zu lassen.

Jedenfalls geht aus dem Gesagten zur Evidenz hervor, daß Symnasial= und Universitätsbildung für Frauen nie anders als durch eigene Initiative erreicht werden wird, und aus diesem Grunde muß die That des Frauenbildungsresormvereins allseitig freudig begrüßt werden. Es ist dies derselbe Weg, auf dem Eng-land und die Vereinigten Staaten das Frauen-Universitätsstudium erreicht haben, und auf dem auch Deutschland es erreichen wird.

# Weibliche Ärzte in Theorie und Praxis.

Seit turger Reit plaibieren Berufene und Unberufene für bie Rulassung der Frauen zu den Universitäten, resp. für Errichtung von weiblichen Hochschulen in Deutschland. In einem Berliner Blatt fand ich fürzlich die zwingende Notwendigkeit weiblicher Arzte überzeugend auseinandergeset, daneben aber die unendlichen Schwie rigkeiten geschildert, die die deutschen Frauen zu überstehen haben, bis ihr Studium vollendet ist; wie sie in früher Jugend ihre Heimat verlassen mussen, wie schwer sie sich in fernen Landen burchzubringen haben u. s. w. Nun, es ift natürlich nicht angenehm, daß die deutschen jungen Mädchen und Frauen, die studieren wollen und können, ge zwungen sind, ins Ausland zu geben, um ihren gewiß berechtigten Wohl burfte dieser Umstand es häufig mit sich Wunsch zu stillen. bringen, daß die eble Weiblichkeit in diefer frühen Entfernung vom Elternhause barunter etwas leibet. Aber sogar biese Schwierigkeiten sind überwindbar, benn es werben jest in vielen Stäbten, in benen weibliche Sochschulen bestehen, Beime für Studentinnen eingerichtet, in benen es so gemütlich und sittsam hergehen soll, wie im feinsten Schweizer Benfionat, und ein Vortrag, den Frau Dr. phil. Schubert-

1

Feber in Erfurt im vorigen Jahre in der Gener Bereins "Frauenbildungs-Reform" gehalten hat, Beispiel die Züricher Studentinnen selbst ohne sich "einer solchen Zurückgezogenheit besleißigen, t Bürgerstöchtern nicht immer geübt werde". Zwei Studentinnen fertigen ihre Kleider selbst an unt zeiten stellen sie selbst her. Es ist daraus er diese Gesahren demnach nicht so arg sind, als seschildert werden, und auf die Kostenfrage, deine erhebliche Rolle spielt, wollen wir hier nich

Des Pudels Kern ift folgender: Nachdem die Vorurteile der Eltern überwunden, nachdem Spott ausgesetzt, nachdem es mit unendlichem Studien und Examen glücklich bestanden hat — di land nicht praktizieren.

Paragraph 29 ber beutschen Gewerbeordnun 1869 in Verbindung der Strasbestimmung in Ziffer 3, ergiebt zwar, daß die Ausübung der Hefreisteht. Untersagt und mit Strase belegt aber oder Führung eines Titels, welcher den Glauben der betreffende eine geprüfte Medizinalperson. Gesperson ist nur diejenige Person, die im Inlande is prüfung, alsdann die ärztliche Prüfung (Staatsegabgelegt hat, und da hierzu nur Personen männlitzugelassen werden, bleibt für die im Ausland sie ausgebildete und geprüfte Frau nur übrig:

- 1. In ihren Ankündigungen und Anmelbungen 1 : auszudrücken, daß sie von einer ausländischen ! biert und an einer ausländischen Universität di
- 2. zu verzichten: Auf die Ausübung der wich Funktionen des Rezeptierens,
- 3. auf die Ausstellung von Totenscheinen.

In den Augen des Publikums kann mithin eibermaßen in ihrem Berufe an Händen und Füßeidaß sie in Augenblicken größter Gefahr nicht in de: Rezept eigenmächtig zu verschreiben oder einen Taustellen, unmöglich dasselbe Bertrauen wie der Arz

Tropdem giebt es eine ganze Anzahl von Arztinne

gehabt haben, allen Hindernissen zu tropen und sich in Deutschland niederzulassen, wie z. B. in Berlin Frl. Dr. Tiburtius, Frl. Dr. Lehmus und Frl. Dr. Bluhm, in Leipzig Frl. Dr. Anna Kuhnow, in Franksturt, in Elberfeld u. s. w. andere. Selbstverständlich mußte jede dieser Damen sich mit einem Arzt assoziieren, der die Pfade, die die Gesetzgebung ihr verbietet, für sie betreten muß. Wie drückend und oft ganz zerstörend dieser Zwang ist, bedarf wohl keiner Ersläuterung.

Trot all dieser Hindernisse, trotdem in Berlin die Ärztinnen nicht einmal im Berliner Abrehbuch unter der Rubrik "Ärzte" ausgeführt sind, es mithin dem Publikum möglichst schwer gemacht wird, sie zu sinden, ja, Tausende von ihrer Existenz nichts ahnen, sind die Ärztinnen ganz außerordentlich beschäftigt, und das spricht am besten dasür, wie sehr sie Bedürsnis sind.

Also nicht um das Studium allein ist es den Fürsprechern der Errichtung weiblicher Hochschulen oder der Zulassung zu den Universstäten zu thun, sondern hauptsächlich auch wegen des Zieles selbst.

# Nochmals weibliche Ärzte.

Wenn ich nochmals das Kapitel "Weibliche Arzte" berühre, so geschieht dies, weil ber Berfasserin bes Artikels in Nr. 71 ber "Deutschen Frauenzeitung" mehrere Irrtumer mit untergelaufen sind und ich es für eine Notwendigkeit halte, die beutsche Frauenwelt vollständig zu orientieren über Verhältnisse, die sie so nabe angeben wie die Institution weiblicher Arzte. In erster Reihe möchte ich bemerten, daß in Amerika gegenwärtig nicht fünfhundert Arztinnen praktizieren, wie Frau Anna vom Strande berichtet, sondern breitausend. Allein in New York und Brooklyn praktizieren mehr als Eine Neuerung, die sich so riefig schnell Bahn geneunhundert. brochen hat — die überwiegende Zahl der amerikanischen Universitäten hat erst seit ungefähr dreißig Jahren seine Pforten ben Frauen geöffnet, wenn auch die allererste (Oberlin College) bereits im Jahre 1833 Frauen zuließ —, muß wohl als gut und bankenswert anerkannt worden sein. Tropbem, wie man sieht, die weiblichen Arzte in ben Bereinigten Staaten teine Seltenheit mehr find, ift ber

Buspruch, den sie haben, sehr groß und in ben ein Einkommen von 10000 Dollars = 40000 angegeben. Naturgemäß, wie alle neuen Zustände, Frau würdigend, sich in den Bereinigten Staaten wandten sich auch die weiblichen Arzte ausschließ lung von Frauen und Kindern zu. Man sieht, es stürztes, nichts Unnatürliches in dieser Anwachsung brüben geschehen; alles ist echt weiblich geblieben licher als bei uns. Denn wenn bie geehrte Ro es ware mindeftens ebenso unpassend, bei Profess 1 ftudieren, als wie bei Frauenkrankheiten männlic spruch zu nehmen, so muß ich dem entschieden wit : objektive wissenschaftliche Behandlung eines Geger schaftlich mit so und so viel anderen Rolleginnen k gefühl burchaus nicht verleten, es flart nur auf i benen unsere Mädchenwelt bisher allerdings nicht 1 aber wer sich ernstem Studium widmet, der sucht bem wird sie nie anders als in wissenschaftlicher kanntlich dem gefahrlosesten, erscheinen. Vor alle auch zu bebenfen, daß es nur ein sehr geringer Frauen sein kann, die fich bem ärztlichen Berufe besitzen im Deutschen Reiche ca. 20000 Arzte. bavon weibliche Arzte wären, so würde das für die Frauenwelt genügen. Von unseren sechsundzwanzig! schen Frauen hätten sich also nur 10 000 Frauen, Unannehmlichkeiten, die das Studium mit sich bis ziehen, unter 2600 Frauen nur eine. Beiter: Di bes Deutschen Reiches von 1882 führt unter der Ri bienft, Geburtshilfe und Gesundheitspflege" 4118: werbsthätige auf. Das ist eine viermal so große Anz als wir weibliche Arzte bedürfen. Ist es für wärterinnen, die unter männlicher Direktive nicht felter zu pflegen haben, ober für die Bebammen, die gemi mannlichen Arzten arbeiten muffen, nicht taufendma bie wenigen Jahre bes Studiums für den weiblich biefen einundvierzigtaufend Frauen wäre auch gehi weiblichen Arzten unterstellt wären. Durch diese ti entschieben bie natürliche Sitte ausbilben, bag Rrat

nur weibliche Patienten pflegen, mannliche Kranke nur von mannlichen Wärtern gepflegt würden.

Und weshalb verlangt Frau Anna vom Strande gebildete weibliche Hebammen und verdammt ben Wunsch nach dem Doktorhut? Sie motiviert bieses Berlangen nicht und es läßt sich auch nicht Das, was sie bas peinliche bes Studiums nennt, wurde bleiben, und da man ein Studium doch überhaupt nur von Frauen aus gebilbeten Rreifen verlangen fann, fo biege bas für bieselbe ein hinabbruden bes sozialen Status. Das ware aber boch entschieden ein schlechter Lohn für die entsagungsvolle Arbeit. Übrigens irrt Frau v. S., wenn sie glaubt, daß eine gebildete Bebanme bei allen natürlichen Borgangen einen Arzt überflüffig machen würde. Die moderne Frauenwelt kennt ben Wert ber wissenschaftlichen Afsistenz zu gut, um ihn in lebensgefährlichen Momenten entbehren zu wollen. Daß aber selbst die gebildete Bebamme biefe nicht leiften könnte, benn wenn fie alles medizinische Wissen so vollkommen beherrschen soll, bann mare fie eben keine Hebamme mehr, sondern eine Arztin — das ist klar. Übrigens eristieren beute sowohl in England, als auch in ben Bereinigten Staaten von Nordamerika medizinische Universitäten für Frauen, bie ausschlieklich von Frauen geleitet werden. Auch in Deutsch= land werden fie gegründet werden, wenn die weiblichen Urzte bei uns überhaupt erft adoptiert sein werden.

Was nun die Frage der verheirateten Aerztinnen betrifft, so möchte ich bemerken, daß von den zehn Millionen deutschen Frauen, die im heiratösähigen Alter zwischen 17 und 50 Jahren stehen, 4072 000 unverheiratet, und 453 000 verwitwet und geschieden sind. Von dieser enormen Anzahl brauchte sich nur ein ganz geringer Prozentsat dem ärztlichen Beruse zu widmen und die deutschen Frauen wären mit passender ärztlicher Hille versehen. Wenn aber eine oder die andere Arztin doch noch heiraten sollte, so wird sie es gewiß verstehen, die Thätigkeit einer Arztin mit derzenigen der Haussrau und Mutter in Einklang zu bringen. Es ist durchsaus nicht notwendig, die ärztliche Thätigkeit außer dem Hause zu verlegen, und ich kenne Arztinnen, die sich überhaupt auf die Sprechstunden beschränken. Sind dieselben nun auf zwei Stunden vormittags und zwei Stunden nachmittags sestgeset, so thut diese einerseits der hausfraulichen und erziehlichen Thätigkeit durchaus

keinen Abbruch, während anderseits die vier Sp kommen genügen zur Ausübung einer segensreicher auch zu einem anständigen Ginkommen.

Bas nun augenblicklich die Ausübung der i betrifft, so befindet sich die Verfasserin im Irrtum ! daß, weil Frl. Dr. Tiburtius und Frl. Dr. Le praktizieren, die Ausübung der Pragis für biefe ist. In meinem Auffate "Weibliche Arzte in Theo habe ich alle Schwierigkeiten und Hindernisse, bi Deutschland praktizierenden Arztinnen zu überwind führlich geschilbert. Auch die Bemerkung von Frai ber Erfolg, von welchem die unentgeltliche Behandlui durch Frl. Dr. Tiburtius und Frl. Dr. Lehmus ! bekannt mare, stimmt nicht gang, benn die Stat beutlich für ihn. In ber Poliklinik für unbemitte Mädchen, die im Jahre 1877 von den lettgenam gründet wurde und in beren Leitung feit bem 3 die jüngste Berliner Arztin, Frl. Dr. Bluhm, ein ber Eröffnung berselben 16999 Frauen arztlicher R gewährt worden. In vielen Fällen find diesen Fr gratis Meditamente und Erfrischungen gespendet m boch als Werk nur zweier Frauen - benn Frl. erft feit turgem die Dritte im Bunde - gang besonde

Die wenigen weiblichen Arzte, die wir besti beste Beispiel dafür, wie vorzüglich die Frauen sich beruf eignen und welch segensreiche Thätigkeit sie vermögen.

### Die vermögensrechtliche Stellung d

Nach altrömischem Recht war die vermögensrer der Frau gleich Null. Alles was die Frau bei Ehe besaß, fiel dem Manne zu, ebenso alles was di der She, sei es durch Erbschaft oder Schenkung of warb. Der Ertrag ihrer Arbeit gehörte ihm ebensi

Der Mann verfuhr sogar mit ber Frau ganz er tonnte thun und lassen, was er wollte, er war sie ganz Stlavin. Erst das spätere römische Recht gab der Frau Menschenrechte. Nach demselben verblieb der Frau ihr Eingebrachtes; auch was sie während der She durch Arbeit, Erbschaft u. s. w. erward, gehörte ihr. Sie wurde erwerdssähig wie der Mann. Sie wurde auch verwaltungssähig wie der Mann und bekam freie Disposition über ihr Vermögen. Nach dem späteren römischen Recht, das mit dem noch heute geltenden römischen Recht identisch ist, hat der Mann von Rechts wegen keinerlei Gewalt über das Frauengut. Das Güterrecht der römischen "freien" She ist volles Gütertrennungszrecht. Wenn die Frau dem Manne ihr Sigentum zur Verwaltung anvertraut, so hat der Mann die Stellung eines Beaustragten, welcher, solange die Frau es will, im Dienst und nach Maßgabe des Willens der Frau zur Verwaltung ihres Vermögens verspslichtet, nicht aber berechtigt ist.

Bebeutete aber das spätere Recht in Bezug auf die vermögens= rechtliche Selbständigkeit der Frau einen kolossalen Fortschritt gegen das altrömische Recht, so muß das preußische Landrecht, das doch in den Gebieten, in welchen dasselbe seine Wirksamkeit erst an Stelle des bisherigen gemeinen römischen Rechts getreten ist, in dieser Beziehung als ein Rückschritt bezeichnet werden.

Jebe Spur von Selbständigkeit wurde ber Frau wieder be-Nach preußischem Landrecht geht das ganze Vermögen ber Frau in die Verwaltung des Mannes über, wenn nicht Kartikulargesetze ber einzelnen Provinzen ober Verträge es ausbrücklich anders bestimmen: Der Mann besitzt an allem Eingebrachten Verwal= tungsrecht und Niefbrauch und ziemlich unbeschräuftes Verfügungs= recht. Grundstücke und Gerechtigkeiten, welche mahrend ber Che aus dem Eingebrachten der Frau angeschafft, oder Rapitalien. welche von diesem Vermögen erworben worden sind, werden nur insofern Eigentum ber Frau, als sie auf ihren Namen geschrieben sind. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die Frau wegen der also verwendeten Summen nur wie eine Gläubigerin ihres Mannes anzusehen. Die einzige Sicherheit, die ber Frau für ihr Eingebrachtes gewährt wird, ift, ihre Rechte im Grundbuche vermerken zu laffen, wenn ber Mann Grundstücke befigt. Da aber in ben weitaus zahlreichsten Fällen der Mann feine Grundstücke besitzt und die Frau in diesem Falle nur dann Sicherheitsstellung forbern fann, wenn die Beforgnis eines bevorftebenden Berluftes begründet

ist, die Frau aber durch ihre Ausschliekung aus verwaltung unmöglich rechtzeitig Renntnis haber bevorstehenden Berluft, resp. von dem Stand dieses Recht, wie die meisten anderen Frauenrecht : ber Alleinherrschaft bes Mannes, nur imaginär während der Che erwirbt, erwirbt sie, der Regel Nach sächsischem Recht hat der Mann am Be: Nieftbrauch und Verwaltungsrecht, doch kann die Chepakten die freie Verfügung über ihr Vermöge Teil desselben vorbehalten. Bersäumt sie, resp. das, und in den meiften Fällen wird dies verfe zeitlebens abhängig vom Mann, benn selbst an die Chefrau verdient, und zwar in der Form, d Hauswesen, noch auf das Gewerbe des Chemo auch in diesen beiden Fällen erhält sie gar nicht bem, was sie ganz unabhängig erwirbt, steht ihr ni dem Mann aber Verwaltung und Nießbrauch zu. Frau Dr. Rempin in ihrer Zusammenstellung der land gultigen, auf die Frau Bezug habenden Gefe "Was nütt ber Frau ein Gigentum, über bag bisponieren, noch bessen Zinsen sie gebrauchen fa

Nach französischem Recht ist die vermögendrider Frau ebenfalls eine völlig vom Manne af beutlichsten dadurch charafterisiert wird, daß sog Hochzeit im Shevertrag ausdrücklich vorbehalten Frau und dessen Verwaltung ihr keine Unabhildenn sie bedarf zu allen Rechtshandlungen die Mannes, auch wenn sie von ihm getrennt ist.

Im Vergleich zum preußischen Landrecht, zum und zum französischen Recht erscheint die vermögerlung, die der in Vorbereitung befindliche "Entre lichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich" der Franals eine Stappe vorwärts in der Anerkennung is denn nach ihm soll die Fran geschäfts= und prosoll das, was sie durch selbständige Arbeit erwirds. h. ihr Eigentum bleiben. Dem in vielen Ländherrschenden gemeinen Recht gegenüber nimmt der durchaus keine fortschrittliche Richtung ein, eher

Das gemeine Recht erkannte ber Shefrau schon immer völlige Handlungsfähigkeit zu, ebenso sicherte es ihr das völlige Sigentum an dem von ihr selbständig erlangten Erwerd. Der Entwurf hat diese Bestimmungen mithin nur dem gemeinen Recht entlehnt. Das gegen hat er durch die Proklamierung der Verwaltungsgemeinschaft, dessen Haupt natürlich wieder der Mann ist, der am gesamten Vermögen der Shefrau Nutznießung und Verwaltung hat, einen Schritt rückwärts gethan.

Mit Recht sagt Dr. Louis Frank in seinem vorzüglichen "Essai sur la condition politique de la femme":

"Nirgends hat der Gesetzeber die Rechte der Frau so schmählich vernachlässigt und verkannt als in der Gütergemeinschaft. Der Shemann ist das alleinige Haupt der Gemeinschaft; er besitzt alle Rechte, die ganze Gewalt; er versügt nach Gutdünken über den Gehalt, die Ersparnisse, das Einkommen der Frau, der gemeinschaftlichen Mobilien und Immodissen. Die Frau ist aller Rechte beraubt, und zwar in der Weise, daß in dieser sogenannten gleichsberechtigenden Gemeinschaft der eine der Ehegatten alles, der ansdere gar nichts ist. Und diese schmachvolle Beraubung der Frau um ihre Rechte zu Gunsten des Mannes, hat in schamloser Hypokrisse der Gesetzeber mit dem Namen "Gütergemeinschaft" bekoriert."

Eine wirkliche Gütergemeinschaft, und zwar in der Weise, daß beide Shegatten die Vermögensverwaltung führen, keiner der Shegatten ohne den andern in Angelegenheiten, die sich auf Rauf, Verkauf, Hypothezierung der Güter u. s. w. abschließend vorgehen kann, herrscht in mehreren westlichen Ländern der Vereinigten Staaten, in Ralisornien, und auch das neue portugiesische Gesetzbuch hat dieses Shstem adoptiert.

Das rationellste eheliche Güterrecht, das eheliche Güterrecht ber Zukunft, wie Rechtsanwalt Frank sagt, ist das der Güterstrennung, in der jeder der Ehegatten seine vollste Freiheit und Vermögensverwaltung behält. Es ist dies das Güterrecht des spästeren römischen Rechts, dasjenige Italiens, Rußlands, des britischen Reiches, der Oststaaten der Union und der australischen Kolonien.

Die radikalste Gütertrennung haben natürlich wieder die angelssächsischen Bölker durchgeführt, und zwar in der Beise, daß die She auf die Unabhängigkeit der Frau in vermögensrechtlicher Beziehung gar keinen Sinkluß mehr hat. Sie kann nach wie vor

er Che erwerben, verfügen, Berbindlichkeiten eingehen, kann verschenken, testieren u. s. w., turz ist so unabhängig, als ob sie un= verheiratet mare. Der erfte amerikanische Staat, ber biefes System adoptierte, war Vermont im Jahre 1879: ihm folgten die Staaten New York, Kentucky, Kausas, Massachusetts u. s. w. Kanada folgte 1875, nachdem sein Mutterland England im Jahre 1870 ben ersten Schritt zur Verbesserung ber Frauenrechte, in Bezug auf welche in berfelben Barlamentssession ein Mitglied noch fagen tonnte, "die englische Gesetzgebung sei die gurudgebliebenfte Europas," gethan hatte, und 1874 den zweiten. Aber erst im Jahre 1882 kam in England die Reform zu Gunften der Frau, welche die weitgehendsten Forderungen übertraf und der Chefrau eine Unabhängigkeit sicherte, die mit der früheren absoluten Abhängigkeit der englischen Chefrau auf das schärfste kontrastiert und anderen Ländern ein leuchtendes Beispiel giebt, wie schnell auch die größten Fehler beseitigt werden können, wenn der gute Wille ba ift.

# Jabrikinspektorinnen.

Das Bewußtsein, daß es die Pflicht des Staates ift, die Hilfslosen zu beschüßen, macht sich immer mehr geltend, und freudig begrüßt man jede Lösung der Aufgaben der Sozialpolitik. Erscheinen sie auch nicht immer genügend, so bieten sie doch wenigstens den Ansang zu weitergehenden Maßnahmen, und mit einem Gefühl der Erleichterung sieht man auf eine Zeit zurück, die man in Deutschland als eine vergangene bezeichnen darf.

Wenn man bebenkt, daß noch im Jahre 1869 die Mehrheit im deutschen Reichstage die Anträge zum Schutz der weiblichen Arbeiter verwarf, und daß die ersten Sonderschutzbestimmungen für Franen erst im Jahre 1878 erlassen wurden, so muß man den Fortschritt, der inzwischen gemacht worden ist, dankbar anerkennen.

Eine der wichtigsten Schutzbestimmungen für Frauen ist das Verbot der Arbeit unter Tage, das am 17. Juli 1878 erlassen wurde. Dem reiht sich würdig an das Verbot der Beschäftigung von Wöchnerinnen während drei Wochen nach ihrer Entbindung. Am 25. April 1879 wurde die Verordnung veröffentlicht, daß in Walz- und Hammerwerten Arbeiterinnen bei dem unmittelbaren

Betriebe der Werke nicht beschäftigt werden dürfen. Gleichzeitig wurde eine in ähnlicher Weise beschränkende Verordnung, betreffend Arbeiterinnen in Glashütten, am 3. Februar 1886, betreffend Arbeiterinnen in Drahtziehereien und am 21. Juli 1888, betreffend Arbeiterinnen in Gummiwarensabriken erlassen.

Diese Magnahmen sind außerordentlich geeignet, die Gesunds beit und Sittlichkeit ber Arbeiterinnen zu förbern.

Viel wichtiger aber noch sind die neuesten, am 1. April 1894 in frast getretenen Berordnungen, nach denen erstens Arbeiterinnen in Fabrisen nicht in der Nachtzeit von 8½ Uhr abends dis 5½ Uhr morgens beschäftigt werden dürsen. Zweitens darf die Beschäftigung von Arbeiterinnen über 16 Jahren die Dauer von elf Stunden tägelich, an den Borabenden der Sonn- und Festtage von zehn Stunden nicht überschreiten.

Zwischen den Arbeitsstunden muß den Arbeiterinnen eine mindestens einstündige Mittagspause gewährt werden. Arbeiterinnen über sechzehn Jahre, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, sind auf ihren Antrag eine halbe Stunde vor der Mittagspause zu entlassen, sosenn diese nicht mindestens ein und eine halbe Stunde beträgt. Wöchnerinnen dürsen während vier Wochen nach ihrer Niederkunft überhaupt nicht, und während der solgenden zwei Wochen nur beschäftigt werden, wenn das Zeugnis eines approbierten Arztes dies für zulässig erklärt.

Ist die Nachtarbeit überhaupt ein Übelstand, der erst durch die moderne Industrie ins Leben gerusen wurde, so ist es zweiselssohne sowohl für die Sittlichkeit der Arbeiterin, als auch für die Erfüllung ihrer Pflichten als Hausfrau und Mutter eine durchaus unzulässige Einrichtung. Denn wenn es auch durchführbar ist, daß der Mann die Nacht zum Tage macht und umgekehrt, so ist dies bei der Frau nur auf Kosten der Kinder und des Haushalts möglich.

Aus diesen Kücksichten eben und weil die Frau doppelte Pflichten zu erfüllen hat, ist auch der Maximalarbeitstag von elf Stunden, in Andetracht, daß in Deutschland in gewissen Industriesstaaten die Arbeiterinnen bis jest bis zu vierzehn Stunden arbeiten mußten, als eine Errungenschaft zu betrachten. Ebenso daß sie an Borabenden von Sonns und Festtagen nur 10 Stunden arbeiten dürsen, und daß ihnen eine mindestens einstündige Mittagspause



gewährt werben muß, ja ben verheirateten Arbeiterinnen sogar auf Berlangen eine halbe Stunde mehr.

Durch diese humane Gesetzgebung ist die Arbeiterin so gut wie jede andere Frau in der Lage, sich um Haushalt und Kinder so viel wie nötig zu bekummern; durch das Berbot der Kinderarbeit bis zu dreizehn Jahren lernen die Arbeiterkinder mehr als früher, und durch die Beschränkung der jugendlichen Arbeiter sind diese in ber Lage, eine Fortbildungs= bez. eine Haushaltungsschule zu besuchen, die besonders für die Arbeiterin von unendlichem Ruten ist, indem sie sie befähigen wird, mit der verhältnismäßig geringen Beit, die ihr für ihr Beim übrig bleibt, mehr zu leisten als in früheren Zeiten die unbeschäftigte Frau ihres Standes. jedem Arbeitsgebiet, so bedarf es auch im Haushalt der Erziehung. Die frühere Arbeiterfrau, die niemals etwas lernte, die nur dahin vegetierte, ohne einen höheren Lebenszweck zu haben, ohne bessere Lebensbedingungen auch nur zu wünschen, konnte lange nicht mit ihrer gesamten Kraft im Hauswesen das leisten, was die heutige Arbeiterin fozusagen in ihren Mußestunden fertig bringt. Sie hat selbst das Bedürfnis, ihre Säuslichkeit angenehm zu gestalten und burch ihre Umsicht und die praktische Verwendung des Haushaltungsgeldes, die fie in der Haushaltungsschule lernt und durch die frühzeitige Gewöhnung, mit dem Erworbenen hauszuhalten, ift ihr bies auch möglich. Welch unendlich segensreichen Einfluß bies auf das Kamilienleben und auf die Entwickelung der Kinder ausübt, ift offenbar.

Selbstverständlich ist diese vorteilhafte Entwickelung noch an wenigen Orten durchgeführt; sind doch einmal die Schupbestimmungen, die den Anlaß dazu geben, jüngsten Datums, und anderseits die Haushaltungs= und Fortbildungsschulen für die arbeitende Bevölsterung noch lange und überall nicht zahlreich genug vorhanden.

Um dies zu bewirken, um die Wohlthaten der neuen Schutzgesetzbestimmungen vollständig durchzuführen, sollte man in Deutschland, wie es in den Vereinigten Staaten längst und neuerdings auch in England der Fall ist, weibliche Fabrifinspettoren anstellen.

Nur auf diese Weise werden die Folgen, wie der Gesetzgeber es beabsichtigt hat, segensreich werden.

Dem weiblichen Inspektor allein ist es möglich, sich um sämtsliche Einzelheiten des Lebens der Arbeiterin zu bekümmern. Ihre

Aufgabe wäre nicht allein die, der Regierung mitzuteilen, wo Haushaltungsschulen und Fortbildungsschulen fehlen, wo sie mangelhaft sind u. s. f., sondern ihre Hauptaufgabe wäre auf die Sittlichkeit der Arbeiterin, auf ihre Lebensweise einzuwirken, und dies vermag nur eine Frau.

Wie viele Arbeiterinnen können die Wohlthaten des Verbotes der Nachtarbeit z. B. gar nicht einsehen und sind über eine Gesetzgebung erbittert, die ihnen, ihrer Meinung nach, ihr Brot entzieht! Wie sehlt da eine Frau, die ihnen in liebreicher Form und doch mit der Würde einer Inspektorin bekleidet, die Vorteile auseinanderssetz, ihnen in den Wechselsällen des Lebens helsend zur Seite steht und sie vor bösem Einssus bewahrt, dem haltz und ratlose Geschöpfe nur zu leicht zum Opfer sallen! Ein weiblicher Inspektor wäre die moralische Stütze dieser vielen alleinstehenden Frauen und Mädchen und könnte als Frau der Regierung gar manche Winke zu Verbessetzungen geben, an welche Männer überhaupt nicht denken, an die sie nicht denken konnen, da sie keine Ahnung von der Notzwendigkeit derselben haben.

Auch in gesundheitlicher Hinsticht sind weibliche Fabrikinspektoren zu wünschen. Wenn auch z. B. das Gesetz vorschreibt, daß Wöchnerinnen erst vier Wochen nach der Niederkunft und in den darauf folgenden zwei Wochen nur beschäftigt werden dürfen, wenn das Zeugnis eines approdierten Arztes dies für zulässig erklärt, so ist es doch leicht möglich, daß sie auch nach dieser Zeit zu schwach sind zu arbeiten und sich dadurch überanstrengen, oder sonst wie ein Leiden haben, das nur dem Auge der Frau erkennsbar ist.

In den Bereinigten Staaten haben sich die Fabrikinspektorinnen glänzend bewährt und gar manche Verbefserungen sind von ihnen gemacht worden.

Hoffentlich wird man sich auch bei uns ihrer bedienen, um das Los der Arbeiterin und dadurch des Arbeiterstandes zu versesser. Haben doch auch in England die Arbeiter den Maximalarbeitstag von neun Stunden hauptsächlich durch die Beschränkung der Arbeitszeit für die Frauen erreicht, und der sittliche Einfluß, den die Besserung des Loses der Arbeiter ausübt, ist nicht zu unterschäpen.



## Hemmschuhe für Frauen.

Am 6. Oktober vorigen Jahres ist in München eine Versamms lung von Arbeitern und Arbeiterinnen, die Frau Ihrer einberusen hatte, um eine Beteiligung der Arbeiterinnen an der Gewerkschaftsbewegung anzuregen, polizeilich verboten worden, auf Grund des mangelnden Koalitionsrechtes der Frau.

§ 152 der Gewerbeordnung des Deutschen Reiches vom 1. Juli 1883 bestimmt: "Alle Verbote und Strasbestimmungen gegen Gewerbetreibende, gewerbliche Gehilsen, Gesellen oder Fabrikarbeiter wegen Verabredungen und Vereinigungen zum Behuse der Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, insbesondere mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter, werden aufgehoben.

Jedem Teilnehmer steht der Rücktritt von solchen Bereinis gungen und Berabredungen frei, und es findet aus letzteren weder Klage, noch Einrede statt."

Nun sollte man meinen, daß diese Aushebung, resp. die Einstäumung der Koalitionsfreiheit sich auch selbstverständlich auf die Arbeiterinnen, die ebenso hart wie die Arbeiter und ost unter erschwerenderen Umständen als diese arbeiten, bezieht. Allein jahreslange konstante Praxis der Berwaltungsbehörden niederen und höheren Kanges im gesamten deutschen Keiche interpretiert unter Anwendung allgemeiner Rechtsgrundsätze gleichmäßig diesen Parasgraphen als nur auf männliche Arbeiter Bezug habend, und verweigert der Frau das Koalitionsrecht.

Dagegen sind "quasiment" als Entschädigung dasür, daß der Arbeiterin jede Selbsthilse versagt ist, seit zwei Jahrzehnten nach dem Beispiel von England Schutzbestimmungen für sie getrossen worden, z. B. Karenzzeit für Wöchnerinnen, das Verbot der Nachtz, Sonntag= und Unter=Tag=Arbeit, sowie der Arbeit in Glashütten, in Walz= und Hammerwertstätten u. s. w. Was bedeuten aber diese Schutzbestimmungen, deren Wichtigkeit in hygieinischer wie auch moralischer Beziehung allerdings nicht zu verkennen ist im Vergleich zu dem, was ihnen durch das Verbot der Koalitions= freiheit versagt ist.

Die Gedrücktheit der weiblichen Löhne, das geringe Zusammenshalten der Arbeiterinnen unter einander, die daraus resultierende gegenseitige Geringschätzung und der Mangel an Selbstvertrauen

find größtenteils auf die Entziehung eines solch fundamentalen Selbstbestimmungsrechtes zurückzuführen.

Und nicht die Gewerbeordnung allein, dieses doch hauptsächlich auf dem Gebiete des Erwerbes maßgebende Recht, stempelt die Arbeiterinnen zu Wenschen zweiter Rlasse, drückt sie zu Individuen auf gleiche Höhe mit "Schülern, Lehrlingen, Winderjährigen und nicht dispositionsfähigen Leuten" herab, sondern sein Analagon sindet dieses Gesetz in den Vereinsgesetzen der meisten deutschen Staaten, die ausdrücklich betonen, das Frauen, Schüler und Lehrslinge, wie überhaupt Winderjährige als Witglieder eines politischen Vereines nicht angenommen werden und den Versammlungen dersartiger Vereine gar nicht beiwohnen dürsen.

Wie manchen höheren Ausschwung hat diese Beschränkung verhindert, wie wenig bezweckt! Denn daß die physisch schwachen, friedliebenden Frauen dem Gesetze weniger zu schoffen geben würden, als die ausgeregten Gemüter der Männer, wird doch der ärgste Weiberseind zugeben müssen. Und daß anderseits die Frau der Gegenwart im Gegensatz zu der des Altertums und des Wittelsalters ganz bedeutend teilnimmt am öffentlichen Leben, wird doch auch niemand bestreiten. Also cui dono, ein solches Verbot, das die Freiheit der Handlung dermaßen beschränkt?

England, der kontinentalen Staatsmänner Borbild auf politischem wie konstitutionellem Gebiet, hat der Frau schon längst die Bereinsteilnahme und das Bereinsbildungsrecht konzediert, und dabei wurde die Ersahrung gemacht, daß in dem ersten Fall der parlamentarische Ton um mindestens mehrere Stusen hinausgesetzt, gesitteter und leidenschaftsloser wurde, und daß dei Frauenvereinen politischer Natur gewiß nicht Utopien, sondern ganz nüchterne, hausbackene konservative Fragen des Frauenstandes, resp. Beruses ihre Ziele waren.

Wie im achtzehnten Jahrhundert der britte Stand und im neunzehnten Jahrhundert der vierte Stand erkannt hat, resp. erkennt, daß sein materielles und geistiges Fortschreiten in allererster Linie seine politische Mündigkeit verlangt, also will die Frau Freiheit der Bereinigung auf materiellem Gebiet (Koalitionsfreiheit), wie auf geistigem Gebiet (Bereinsfreiheit), um sich zum Nuten der Menschpheit ganz entsalten zu können.

#### Das Clend in der Sansinduftrie der Konfektion.

Die Bewegung in der Konfektionsbranche in Deutschland hat endlich wieder einmal die Blide ber gesamten Welt auf bas Elend ber Konfektionsarbeiter und hauptfächlich ber Konfektionsarbeiterinnen gelenkt. Seit ber Enguete von 1887 ist nichts mehr gethan worben. um dieses Elend zu milbern, um wenigstens ben Ilrsachen bieses Elends auf ben Grund zu fommen. Run die Bewegung zu einer Bohe angeschwollen ift, die einen Streif unausbleiblich zum Gefolge haben mußte, nun nahm endlich auch ber Reichstag Beranlaffung, sich mit berselben zu beschäftigen. Ein besonders befriedigendes Ergebnis hat die Debatte über diesen Gegenstand zwar nicht gezeitigt, aber nichtsbestoweniger mar es von Interesse, die Unsichten ber einzelnen Fraftionen über bas Elend ber Näherinnen und seine Urfachen zu vernehmen, nicht minder intereffant auch die Stellung, die die Regierung zu dieser Frage einnimmt. Wie groß biefes Elend ift, erhellt aus dem einen Umstande allein, daß keine ber Parteien und ebensowenig die Regierungsvertreter daran zu zweifeln wagten, ober auch nur den Versuch machten, es weniger frag barzustellen, aber mährend fast alle Barteien ber Ansicht waren, daß gesetgeberische Magnahmen getroffen werben muffen zum Schute für Gefundheit und Sittlichkeit und gegen die Ausbeutung der Arbeiterinnen, glaubte ber Regierungsvertreter, Minister von Berlepsch, baß ber Druck, ben die öffentliche Meinung auf die Unternehmer ausübt, wie es durch die Reichstagsverhandlung geschehe, genügend sei, um die Großunternehmer moralisch zu zwingen, die bestehenden Misstande zu beseitigen. Dies bezeichnete ber Minister als ben Diefer "einzig gangbare Weg" bebeutet einzig gangbaren Weg. aber nichts anderes, als die armen Arbeiterinnen mit gebundenen handen ihren Ausbeutern übergeben, benn ihre Ausbeuter find und bleiben die Unternehmer, ob direkt oder indirekt, das bleibt sich im Effekt gleich. Die Unterhandlungen der Konfektionare mit der von ben Konfektionsarbeitern eingesetzten Fünferkommission haben zur Evidenz erwiesen, daß die Unternehmer auf die indirekte Ausbeutung ber Arbeiter und Arbeiterinnen unter keinen Umständen verzichten wollen, nämlich daß sie die Zwischenmeister, diese Schwigmeister, auf keinen Kall aufgeben wollen. Die Einrichtung von Werkstätten haben fie als undurchführbar bezeichnet. Das einzige, was burch= gesetzt wurde, war eine durchschnittliche Lohnerhöhung von  $18^3/4$  Prozent, und das nicht unter dem Druck der öffentlichen Weinung, wie der Winister meinte, sondern unter dem Drucke des Streiß, dessen Folgen fühlbar zu werden begannen. Und da glaubt Herr von Berlepsch, eine Aussprache des Reichstages von allen seinen Parteien sei genügend?

Wenn man auf das Herz oder das Gewissen der Unternehmer bauen könnte, dann wären doch solche Zustände, wie sie in der Konsektionsbranche herrschen, niemals eingerissen; daß sie nicht allein eingerissen sind, sondern sich sogar eingebürgert haben, daß eine solche Berelendung der Masse Platz greisen konnte, daß ist ein schreiender Beweis dafür, daß beim Unternehmer in der Konsektionsbranche der Unternehmungsgeist Herz und Gewissen vollständig verdrängt hat. Wäre dies nicht der Fall, dann könnten die Konsektionäre sich nicht Paläste dauen, während ihre Arbeiterinnen durch die Hungerlöhne, die sie bezahlt bekommen, der Not und der Schande in die Arme getrieben werden.

Wir möchten dem Herrn Minister eine kleine, eben erschienene Broschüre von Oda Olberg "Das Elend in der Hausindustrie der Konsektion" (Leipzig, Grunow) empfehlen. Sie enthält so tiestraurige und packende Schilderungen von Heimwerkstätten und Heimarbeiterelend, daß auch der Regierungsvertreter nach Lektüre dersselben wohl nicht so kühl mitteilen würde, daß die gegenwärtige Geschgebung machtlos ist, daß die Kommission für Arbeiterstatistik noch nicht in der Lage gewesen ist, sich mit der Untersuchung der Frage zu beschäftigen, ob die Geschgebung nicht weiter sortschreiten könnte, ob sie nicht die Borschriften, die sie für die Einhaltung der Arbeitszeit ausstellt, auch für die Hausindustrie geben kann u. s. w.

Sehr richtig sagt Fräulein Olberg: "Wollen wir auf eine Erhebung in großem Maßstabe warten, so könnten wohl noch einige Generationen von Heimarbeitern elend verkommen, ehe wir uns zu einem endgültigen Urteil über die Beschaffenheit der Arbeitsräume für sähig hielten. Wir meinen, an diese Wunde könnte man glauben, ohne den Finger hineingelegt zu haben." Und wie recht sie hat, das beweisen die statistischen Zahlen, die sie selbst mit unendlichem Fleiß zusammengetragen hat. Wenn dieselben beweisen, daß der wöchentliche Durchschnittsverdienst der Hemdnäherin in Ersurt, dem bedeutendsten Orte der Mäntelkonsektion nächst Berlin, ausnahms-

weise 6 Mt. überstieg und bei mindertüchtigen Arbeiterinnen auf 21/2 Mt., vereinzelt auch noch niedriger fant, daß in Stettin für ein Dutend Knabenanzuge, bestehend aus Jacke, Sose und Weste ober Leibchen zum Anknöpfen ber Hose 3-5 Mt. bezahlt wird, für ein Dugend Männerhosen 1-1,50 Mt., daß in Württemberg ber tägliche Berdienst ber Beimarbeiter in einem einzigen Konfektionsgeschäft bis auf 2,40 Mk. stieg und bis 42 und 35, ja in einem Kalle bis zu 20 Bf. fant, bag für ein hemb in Besigheim 4-21 Pf., in Seffen für ein Arbeiterhemb 15 Pf. gezahlt wurden, baf in Berlin eine Baschenäherin für bas Dupend Damenhemben 1,25-2 Mf., für bas Dutend Wirtschaftsschürzen 0,60-0,75 Mf., für bas Dugend Arbeitshemben 1,25 ober gar nur 0,90 Mt., baß die Berliner Mäntelnäherin für ein Jackett 0,90 Mt., für einen langen Regenmantel 1,25 Mt., daß die Arbeiterin in einer Berliner Zwischenmeisterwerkstelle für das Nähen eines sein durchbrochenen Umhanges mit Futter 20 Bf., für einen großen Wintermantel mit Belerine, an bem fie gehn Stunden zu thun hatte, 90 Bf., für ein Jackett mit Revers 50 Pf. erhielt, wenn man diese und eine Un= masse ähnlicher Löhne, mit benen die Heimarbeiterinnen abgefunden werben, Revue paffieren läßt, dann muß man zu bem Ergebnis kommen, daß die Hausindustrie einen Schandfleck der heutigen Gesellschaftsorbnung bedeutet, der ehestens vertilgt werden muß. ber erbarmlichen Entlohnung gesellen sich all die anderen, aus berselben resultierenden Mifftande. Um das kolossale Arbeitspensum, bas die färglichen Löhne auflegen, zu bewältigen, muffen nicht selten die halben Rächte zu Hilfe genommen werden. Nach Sombart ift ein Arbeitstag von vierzehn, sechzehn bis achtzehn Stunden burchaus keine Seltenheit, und Frl. Olberg bestätigt, daß in der Saison die Arbeitszeit überall so hoch angegeben wird. welcher Atmosphäre arbeitet der Heimarbeiter bis zu achtzehn Stunden? Da seine Wohnung gleichzeitig seine Werkstatt ist, und er bei den jämmerlichen Löhnen unmöglich gute, gesunde Arbeits= raume bestreiten tann, so ift er gezwungen, unter ben gefundheits= widrigsten Verhältnissen zu arbeiten. Ein Beispiel von ben zahl= reichen, die Oba Olberg vorführt:

"In einem schmalen Hinterzimmer rasselt die Nähmaschine von früh bis in die späte Nacht. Dem Eintretenden schlägt eine dumpfe, verbrauchte Luft entgegen; ein Gemisch von menschlichen Ausschangenbannen zu Frauenfrage.

bunftungen, Speisegeruch und Kohlendunft nimmt ihm fast ben Das Halbbunkel, das ben ärmlichen Raum erfüllt, befremdet um so mehr, als braußen die Wintersonne lockt. Und boch ift es nicht zu verwundern, daß ihre Strahlen nicht den Weg finden in diese Stube. Das Fenster ist wohl breit und hoch, aber es öffnet sich nicht nach außen, sondern nach der Hausflur, es läßt nur Dämmerlicht und halbverbrauchte Luft herein. Der enge Raum, beffen großer Rochherd darauf beutet, daß er zur Rüche beftimmt ist, läßt das Wirken einer fleißigen, unermüdlichen Frauenhand erkennen, die trot der Enge Sauberkeit und Ordnung schafft. ben mit einigen Rüchengeräten beladenen Borten ist blendendweiße, gehäkelte Spite angebracht, und dies Streben nach etwas Zierlichkeit macht einen rührenden Gindruck angesichts des Elends, das überall hervorgrinft. Der Raum, ber bei einer Höhe von 3,37 Meter, in ber Breite 2,90 Meter und in ber Länge 3,70 Meter mißt, ist ausgestattet wie eine Rüche, mit Rüchenschrant und Tisch. ein großes Bett und die Nähmaschine weisen auf die mannigsache Art ber Benutung bin und vervollkommnen mit zwei Stühlen bie Ausstattung. Außer der Schneiberin halten sich tagüber ihre drei Rinder hier auf, die elf, neun und breieinhalb Jahre alt find. Die Mutter focht, näht, bügelt und schläft in diesem Zimmer und teilt ihr Bett mit dem jungsten Knaben. Die beiben anderen schlafen in bem 1,62 Meter breiten Gange, burch ben man in die Wohnung In diesen mündet die Rammer, in der der Bater, ein eintritt. Fabrikarbeiter, schläft und beren Fenster sich nach ber Straße öffnen. Der Raum selbst ist vollkommen bunkel, mit einer Luft erfüllt, die unbeschreiblich ist, und selbstverständlich unbeizbar. Dier muß eine Mutter, die für ihre Kinder fühlt wie andere, die ihre Sprößlinge buten und pflegen konnen, zwei ihrer Anaben einpferchen, wohl wissend, was ein solcher Schlafraum bedeutet."

Und in dieser Behausung muß die Mutter vierzehn Stunden täglich arbeiten, um 1,30 Mt. täglich zu verdienen! Und doch giebt es noch schlechtere, ungesundere und hauptsächlich viel schmutzigere Heimwerkstätten.

Bu biesen schrecklichen räumlichen Verhältnissen, ber unmenschlich langen Arbeitszeit, kommt nun noch die Thatsache, daß die Heimarbeiter und vor allen Dingen die Heimarbeiterinnen nicht genligend verdienen zur Beschaffung des physiologisch Notwendigen, d. h. sie mussen hungern, arbeiten bis zur Erschöpfung, eine Lust einatmen, die tödlich ist, und die Folgen dieser Lohnsklaverei, das Hospital, vor Augen haben. Und da glaubt der Herr Minister, es sei genügend, wenn die Parteien sich im Reichstage über die Frage aussprechen?

Nein, hier muffen gesetzgeberische Magnahmen getroffen werden, jowohl die Arbeiterschutgesetze muffen, wie der nationalliberale Abgeordnete Beyl zu Herrnsheim in der Reichstagssitzung verlangte. auf die Hausindustrie ausgedehnt werden, wie auch die Fabrikinspettion, wie ber Abgeordnete Sig vom Bentrum es in berfelben Hierzu müßte man vor allen Dingen weibliche Sikuna forberte. Kabrifinspektoren haben. Sind diese schon in der Kabrif auker= ordentlich notwendig, so find sie, wenn die Fabrikinspektion auf die Sausinduftrie ausgebehnt werden foll, geradezu unerläglich. sämtliche Parteien sind zu der Überzeugung gelangt, daß die Institution weiblicher Kabrikinspektoren münschenswert ist, und es ist unerklärlich, warum die Regierung allein sich dieser Frage gegen= über so ablehnend verhält. Minister v. Berlepsch motiviert diese Abneigung der Regierung durchaus nicht genügend, er glaubt aus ber Thatfache, daß Amerika nur 28 und England nur vier Fabrikinspektorinnen besitze, den Schluß ziehen zu können, daß die Erfahrungen, die man mit denselben gemacht habe, nicht gut gewesen sind. Ich glaube, diese Schlußfolgerung ist durchaus nicht richtig. Die Institution der Fabrifinspettorinnen ist in England erst drei Jahre alt; man stellte erst eine, bann zwei und vor nicht langer Beit erft die anderen zwei an. Ich habe die Veröffentlichungen der englischen Kabrikinspektorinnen verfolgt: sie enthalten außerorbentlich wertvolles Material, und die englische Regierung hat sich anerkennend ausgedrückt über ihre Leistungen. Frankreich besitt zehn Fabrikinspektorinnen, und auch für Amerika sind 28 burchaus teine so sehr kleine Zahl angesichts bessen, daß auch dort diese Institution verhältnismäßig neu ist.

Auch der zweite Einwand des Ministers, daß der Aufsichtsbeamte die Aufgabe habe, den technischen Betrieb zu beurteilen und zu bestimmen, ist nicht stichhaltig. Die Fabrikinspektoren selbst weisen in ihren Berichten oft darauf hin, daß man die sozial-sittliche Seite der Inspektion ganz von der technischen trennen müßte, wenn man wirklich befriedigende Resultate erzielen will. Also, weibliche Fabrifinspettoren, Ausbehnung ber Arbeitersichungesetze auf die Hausindustrie, Ginräumung der Koalitionsfreisheit für die Arbeiterinnen und schließlich Ginrichtung von Betriebsswertstätten, das sind die erstrebenswerten Ziele, die erreicht werden müssen, um menschenunwürdige Zustande aus der Welt zu schaffen.

# Weibliche Fürsorge in der Strafrechtspflege.

Anknüpfend an einen Bortrag, ben Herr Landgerichtsrat Dr. Felisch türzlich im Bürgersaal bes Rathauses auf Ersuchen bes Bereins "Frauenwohl" und bes Bereins "Jugenbschutz" gehalten hat, möchte ich die Strafrechtspflege, soweit sie die weibliche Rriminalität betrifft, näher ins Auge fassen. Das Thema des Vortrages war "Unsere jugenbliche Berbrecherwelt", ben Kernpunkt bilbete bie unheimliche Bunahme berfelben in Deutschland, wie überhaupt in sämtlichen europäischen Staaten mit Ausnahme Englands, das durch seine ausgezeichneten Zwangserziehungsanstalten im Gegensatz zu allen anderen Staaten eine jährliche stetige Abnahme aufweisen kann. Die Schluffolgerung lautete, auch in Deutschland Zwangserziehungsanstalten in großer Anzahl einzuführen, und zwar nicht wie bisher nur für Kinder, die bereits eine Strafthat hinter sich haben, sondern auch für verwahrloste Rinder, die sonft noch unbescholten find. Außerdem fette ber Vortragende die Notwendigkeit, die Strafmundigkeit der Kinder vom zwölften zum vierzehnten Jahre zu erhöhen, weil die Rinder in diesem Alter noch unmöglich sich jeder Schwere ihrer That völlig bewuft sein können, überzeugend auseinander.

Diese beiben Forberungen hat die internationale kriminalistische Bereinigung, die in diesem Sahre in Antwerpen tagte, in ihr Programm aufgenommen und gutem Vernehmen nach scheint man an maßegebender Stelle nicht abgeneigt zu sein, benfelben Gehör zu schenken.

Was Herr Dr. Felisch und die beiben Bereine, die ihn zu biesem Bortrage aufforberten, mit demselben bezweckten, war, die Frauenwelt anzuregen, an den Resormen, die auf diesem Gebiete notwendig sind, thatkräftigen Anteil zu nehmen, und überaus warm klang denn auch der Appell, den der Bortragende an die anwesenden Frauen richtete.

Es war ein mannesmutiges Wort, bas von seinen Lippen fiel, daß man in reformierenden Kreisen erfannt habe, daß es ohne die Mitarbeit ber Frauen nicht mehr weitergebe, ein Wort, bas Banbe spricht von ber Anderung ber Zeiten, auch in Deutschland, ein Wort, bas geeignet ift, die Frauen zu werkthätiger Mithilfe, zur Mitarbeit an ben großen Zeitfragen anzuspornen. Und in ber That bietet das Gebiet der weiblichen Kriminalität ein großes Feld für die Thätigkeit guter, edler Frauen, ein vielleicht schwierig zu bearbeitenbes Relb, aber die Ernte kann bei richtiger Bearbeitung jo wunderbar reich sein, daß sie eine unendlich große Lockung zu Bunächst und hauptsächlich muffen die einem Versuche bilbet. Braventivmagregeln, die sich in England so vorzüglich bewährt haben, und die brei verschiedene Formen annehmen können, alle brei ben Frauen ben größten Ginfluß einraumenb, ins Auge gefaßt werben. Da ist erstens die Erziehung der eigenen Familie, die Erziehung in der fremden Familie und die Erziehung in der Awangsbildungsanstalt. In allen Fällen muß hauptsächlich auf bie Gemütsbildung hingewirft werben, jedes robe Gefühl muß im Reime erftictt, jeder beffere Inftinkt hingegen großgezogen werden. Wer ware dazu berufener als die Frauenwelt?

In der eigenen Familie wirkt sie ja schon seit lange dahin, aber angesichts der leider herrschenden Tendenz zur Verrohung und der unabsehdar unglücklichen Folgen, die dieselbe hat, müssen die Frauen ihre heiligste Mission viel ernster nehmen, als sie es dissher thaten, müssen sie sich den Konsequenzen ihrer Erziehungsweise voll bewußt werden.

Die zweite Form, die Erziehung in der fremden Familie ist in Deutschland bisher noch wenig ausgeübt worden, hat sich aber in denjenigen Ländern, in denen sie versucht worden ist, wie z. B. in England, als sehr erfolgreich erwiesen, natürlich ist auch hier einzig und allein der Einfluß der Frau maßgebend.

Im Falle der Zwangserziehungsanstalten nun wird, sobald dieselben allgemein eingeführt werden, den Frauen ein großes Feld eingeräumt werden müssen. Die weiblichen Zwangserziehungssanstalten müssen vollständig in weiblichen Händen liegen, und nur weibliche Gemütstiese und weibliches Verständnis werden hier die richtigen Wege einzuschlagen wissen.

Aber find wir auch gang überzeugt von ber Notwendigkeit

und der Bedeutung der Präventivmittel, so können wir uns doch nicht der Ansicht, die Herr Bischoff im Anschluß an den Bortrag des Herrn Dr. Felisch äußerte, anschließen. Herr Bischoff, der für männliche Strasentlassene so erfolgreich thätig war und heute noch der Borstand der Stellenvermittelung für männliche Strasentlassene ist, ist dem weiblichen Geschlecht gegenüber etwas hart. Er meint, für dasselbe sei nur im Wege der Präventivmaßregeln, also der Borbeugung, zu sorgen. Das ist nämlich das wünschenswerteste, aber wenn dasselbe sich als ungenügend erweist, muß für die weibslichen Strasentlassenen ebenso gesorgt werden wie für die männslichen. Herr Bischoff meint, es sei unendlich schwerer, für dieselben Stellen zu sinden als für die männlichen, das ist sehr verständlich, aber sicherlich ist es nicht unmöglich.

Am besten beweist dies ber Berein "Oeuvre des Liberées de Saint-Lazare", ber seit vierundzwanzig Jahren eine unenblich segensreiche Thätigkeit in Baris ausübt. Wohl ist auch sein Streben in erfter Reihe barauf gerichtet, die weibliche Jugend, bevor sie bem Lafter ober bem Berbrechen verfällt, zu retten, bemfelben vorzubeugen, aber wenn bas Unglud fie in bas Gefängnis führt, bann ift bas Streben bes Bereins barauf gerichtet, ben Gefangenen ihr Los zu erleichtern und sie auf die Rückfehr in bie bürgerliche Gesellschaft vorzubereiten. Der Verein läft regelmäßig die Gefangenen besuchen, ihren Charafter studieren, sie tröften, ihnen Hoffnung einflößen und ihnen am Tage der Freilassung beistehen. Amei Ajple, die der Berein besitt, nehmen diejenigen Entlassenen, die keine Familie besitzen oder die mit derselben noch nicht ausgeföhnt sind, temporar auf. In biefen Afplen werden die Entlaffenen liebevoll behandelt, man versucht es in ihnen Energie, Willenstraft zu erzeugen, man nennt ihnen dort Anstalten, Geschäfte, in benen sie möglicherweise Anstellung finden.

Die Direktrice hat von der Gefängnisverwaltung die Erlaubnis, mehrmals wöchentlich die Gefangenen zu besuchen, so sieht sie sie regelmäßig, tröstet sie, slößt ihnen Hoffnung ein und ist ganz genau informiert über den Tag ihrer Freilassung. An diesem Tage werden ihnen Kleider geschenkt, damit sie dieselben mit der Gefängnistleidung vertauschen können; wenn es nötig ist, werden sie mit Geld unterstüßt, hauptsächlich wird aber das Augenmerk darauf gerichtet, die Entlassene ihrer Familie wieder zuzusühren. Die

Direktrice setzt sich mit den Eltern, den Verwandten, dem Pastor oder dem Bürgermeister derselben in Verbindung, versucht nach Möglichkeit für ihren Schützling zu wirken, und meist bringt sie eine Aussöhnung zu stande, die von guten Folgen begleitet ist. Wenn die Strasentlassenen niemand haben, der sich ihrer annimmt, dann werden sie, wie bereits oben bemerkt, in die Asple des Vereins ausgenommen, in denen sie eine moralische Rekonvaleszenz durchs machen.

Es ist erstaunlich, wie unendlich viel der Berein leistet und all das mit einer jährlichen Summe von nur 15 000 Fr.!

Vielleicht nimmt sich ber Deutsche Verein, der vor acht Jahren zu ähnlichen Zwecken zusammengetreten ist und, wie die Vorsitzende besselben, Frau Dr. Kersten, erzählte, wegen Mangel an Material, wieder eingehen mußte, resp. seine Ziele nach ganz anderer Richtung zu verlegen gezwungen war, die "Oeuvre des Liberes de Saint-Lazare" zum Beispiel. Der Versuch müßte entschieden glücken.

Auch Herr Dr. Felisch bestätigte, wie beglückt die Gefangenen durch Besuche seien und welch ausgezeichneten Einfluß diese auszuüben vermöchten. Auch über das in Belgien so gut durchzgeführte Patronagesystem ließ der Vortragende sich sehr lobend aus. Warum sollte ähnliches nicht auch bei uns durchgreifen?

Es heißt von der Macht des weiblichen Geschlechtes zu gering denken, zu glauben, daß dasselbe aus sich selbst heraus hier nichts zu leisten vermöge. Es ist dies um so weniger denkbar, als, wie wir uns oben zu zeigen erlaubt haben, ein ausgezeichnetes Modell bereits besteht, das nur kopiert zu werden braucht.

Ist erst hier einmal der Ansang gemacht, und zwar ein ers
folgreicher Ansang, dann werden die Frauen auch die weiteren nötigen Resormen sehr schnell erkennen und durchsühren, so z. B. ein besseres Gefängnispersonal für das weibliche Geschlecht, weibliche Aussichtsbeamten und andere ähnliche Neuerungen, die unendlich notwendig und ebenso segensreich wären.

# Die Franenfrage und der Darwinismus.

In der Zeitschrift "Nord und Süd" stellte vor einiger Zeit Prosessor R. Kohmann über die Frauenfrage und den Darwinismus eine Untersuchung an, deren Schlußfolgerungen der Eigenartigkeit nicht entbehrten.

Durch die Umgeftaltung bes Wettbewerbes in ber menschlichen Gesellichaft, die die Zulassung der Frauen zu sämtlichen Berufs= arbeiten herbeiführen würde, müßte nach der Darwinschen Theorie die Organisation der Menschen wesentliche Umwandlungen erfahren. Diese Überzeugung spricht Herr Brofessor Kokmann in seiner Untersuchung aus, aber er folgert aus ihr keine gunftigen Resultate, sondern, wie er sich ausdrückt, eine Entartung unserer Rasse, und bies aus bem Grunde, weil er aus der Darwinschen Theorie beduzieren zu können glaubt, daß burch die gleiche Arbeit auf ben gleichen Gebieten bie Berschiebenheit ber Geschlechter fich verringern wurde, die Frau, die auf mannlichen Gebieten arbeitet, mannlich, ber Mann, ber auf weiblichen Gebieten arbeitet, weiblich werben würde und hierdurch eine vollständige Verwischung des sexuellen Dimorphismus herbeigeführt werden mußte. Diefer aber fei eine ber wichtigsten Einrichtungen, durch welche die Natur die Entartung unferer Raffe verhindere.

Diese Berwischung des Dimorphismus nun soll die Wirksamkeit der natürlichen Auslese vernichten, weil die Boraussetzung einer solchen das Borhandensein einer gewissen Ungleichheit ist, diese Unsgleichheit der Individuen sich aber auch hinsichtlich der Qualifikation für verschiedene Berufszweige zeige. Da nun die Beanlagung für die Berufsarbeit vererblich ist, so habe der Mann, der seine Gattenwahl auf ein männlich beanlagtes Mädchen lenkt, besonders große Chancen, auch Töchter mit auffällig männlicher Begabung zu erzeugen. Borläusig sei eine Wahl in diesem Sinne selten, ganz anders stünde es jedoch, sobald die Bevorzugung männlich beanlagter Weiber, anstatt, wie bisher, eine Ausnahme zu bilden, häufiger oder ganz allgemeine Regel würde.

Die männlich beanlagten Mädchen würden voraussichtlich auch bie in ihren Berufen erfolgreichsten Mädchen sein, und "auf diese Weise würden die dem männlichen Thpus entsprechenderen Frauen eine größere Wahrscheinlichkeit erlangen, sich zu verehelichen; in-

folgebessen und wegen ber Bererblichkeit bes angeborenen Thpus würde in der nächsten Generation der Prozentsatz derartiger, für männliche Berufsarten besonders begabter, weiblicher Individuen steigen; und so müßte sich von Generation zu Generation der Untersschied zwischen dem männlichen und weiblichen Thpus vermindern".

Daburch aber würde, nach des Verfassers Ansicht, der Instinkt, ber die Geschlechter veranlaßt, bei der Auswahl des Gatten eine möglichst vollständig kompensierende, ergänzende Organisation zu bevorzugen, vernichtet, denn der Instinkt müsse in der Weise fungieren, daß in dem einen Individuum durch die ihm selbst abgehenden Eigenschaften eines anderen Individuums nicht nur Wohlgefallen, sondern ein mit geschlechtlicher Neigung verbundenes Wohlgefallen erregt wird, und das sei nicht möglich, wenn jene Eigenschaften sich in annähernd gleicher Häusigkeit bei beiden Geschlechtern fänden!

Aus allen diesen Betrachtungen folgert Herr Professor Koßmann die Notwendigkeit, alles für die Erhaltung des geschlechtlichen Rompensationsinstinktes und des ihm zu Grunde liegenden sexuellen Dimorphismus zu thun. Eigentümlich sind die Borschläge, die er zu diesem Zwecke macht. Er schlägt nämlich eine vollständige und rationell durchgeführte Arbeitsteilung zwischen beiden Geschlechtern vor, und zwar in dem Sinne der völligen Abtretung gewisser Arbeitsgebiete an die Frauenwelt, dei deren Auswahl der Gedanke, der gegenwärtigen typisch weiblichen Organisation möglichst gerecht zu werden, leitend sein müßte. So sollte z. B. alle schwere Muskelarbeit dem Manne vorbehalten werden, während die scinere Muskelarbeit der Finger mehr als weibliche Spezialität angesehen würde.

Auf dem Gebiete des Geistigen verlangt der Versasser, daß alle Berufsarten, welche Mut, Willenskraft, Entschlossenheit und Geistesgegenwart erfordern, dem Manne vorzubehalten seien, und zwar "auch dann, wenn sich einzelne Weiber mit den erforderlichen Eigenschaften sinden"; das sind nach Herrn Professor Kosmanns Ansicht "mislungene Weiber". Dagegen reklamiert er für das weibliche Geschlecht den priesterlichen Beruf, die Kunst, letztere allerdings nur in jenem großen Teil, "der sich damit begnügt, auf die Sinne wirken zu wollen, und darauf verzichtet, Gedanken zu übermitteln", die Tanzkunst, die dramatische Darstellung und die Malerei und Skulptur. "Diejenige Kunstgattung, die uns echtes menschliches Leben, wie es sich, kleinlicher Umstände entkleidet,

einem weitschauenden und weltersahrenen Geist zeigt, darstellen will, das Drama und Spos müssen wir dem Manne vorbehalten; wir glauben, daß nur ein ganzer und echter Mann auf diesen Gesbieten das Höchste leisten kann."

Wie man aus alle bem ersieht, ist Herr Professor Rohmann, wie er zum Schlusse selbst sagt, kein Berächter ober Unterdrücker bes weiblichen Geschlechtes, wir wollen hinzusügen, wenigstens kein gewöhnlicher, und seine Borschläge wären so übel nicht, wenn sie durchführbar wären, und wenn seine Schlußfolgerungen, auf die ja die Vorschläge aufgebaut sind, richtig wären.

Wir wollen Herrn Professor Rohmann nicht auf bas Gebiet ber naturwissenschaftlichen Spekulation folgen, das überlassen wir Fachleuten, aber wir können nicht umhin, auf die irrtümliche Annahme von Thatsachen hinzuweisen, auf die der Berfasser seine Schlußfolgerungen aufgebaut hat, die eben durch die irrtümliche Annahme derselben hinfällig werden.

Gleich zu Beginn seiner Abhandlung bemerkt der Berfasser: "Bisher ist jedem der beiden Geschlechter im wesentlichen ein eigenes Gebiet für den Wettbewerb vorbehalten geblieben; mit verhältnissmäßig geringen Ausnahmen haben auf gleichem Gebiet nur Männer mit Männern, Weiber mit Weibern konkurriert."

Das ift entschieben ein Irrtum. Die Berufe, in benen feine Frauen beschäftigt sind, sind im Gegenteil zu zählen und beschränken sich ausschließlich auf die höheren Berufsarten. Bebel giebt in seinem Buche: "Die Frau und der Sozialismus" ein ziemlich umfaffendes Bild über die Thätigkeit der Frau im Erwerbsleben; laffen wir ihn felbst sprechen: "Die Thatsachen lehren uns, baß wir heute unter anderem die Frauen beschäftigt finden in den Baumwollen-, Leinen- und Zeugdruckereien, in ben Tuchfabriken; ben mechanischen Spinnereien, Zeugbruckereien, Färbereien, in ben Stahlfeber= und Stednadelfabriten; ben Buder=, Schotolade=, Bapier= und Bronzefabriten; der Glas- und Porzellaninduftrie und Glasmalerei; in ben Seibenspinnereien, Band- und Seibenwebereien; in der Seifen= und Lichterfabrikation, der Kautschuk= und Gummi= warenfabrikation; in den Watten= und Mattenfabriken; der Teppich= wirferei, ben Bortefeuille- und Rartonnagefabrifen; in der Spigenund Bosamentenfabrikation; der Bijouterie, ben galvanoplastischen Anstalten: in Die und Schmalgraffinerien und chemischen Fabriten

aller Art; in der Lumpen- und Hadernverarbeitung; in den Baftfabriken, der Holzschnitzerei, Aplographie, Steingutmalerei; ber Strobhutfabrikation und Strobhutwäscherei; in der Geschirr-, Tabakund Zigarrenfabrikation; ben Leim- und Gelatinefabriken; in ber Sandschuhmacherei, Rürschnerei, Sutfabritation; bei ber Serstellung von Spielwaren; in ben Flachsmühlen, am Shobbywolfe und in ber Haarindustrie; in der Uhrmacherei und Zimmermalerei; in der Bettfebernreinigung, Binsel- und Oblatenfabrikation; ber Spiegelfabrifation; in den Zündwaren= und Phosphorfabriken; in den Bhosphorzundholz- und Arfeniffabriken; bei dem Berginnen bes Gisenblechs: in der Appretur:, im Buchdruck- und Sekerfache: bei ber Ebelfteinschleiferei; in der Lithographie, Photographie, Chromolithographie und Metachromatypie; in ben Ziegeleien, Gisengießereien und in ber Metallmanufaktur; bei bem Baufer- und Gisenbahnbau, in den Elektrizitätswerken; in der Buchbinderei, Drechslerei, Tifchlerei; in ben Stärkefabriken, Bichorien- und Brikettfabriten, den Rraut=, Ronferven= und Fleischwarenfabriten; in der Borzellanknopffabrikation, den Belgfabriken; im Bergbau, bei bem Transport der Fluß= und Kanalboote u. s. w. Ferner auf bem weiten Gebiete bes Garten- und Felbbaues und ber Biehzucht und ber damit zusammenhängenden Industrien; endlich in den verschie= benen Erwerbezweigen, in benen fie schon seit langem, gemisser= maßen als Privilegierte, ausschließlich zu thun hatten: bei bem Berftellen der Bafche und Frauenkleider, den verschiedenen Zweigen bes Mobefaches in der Stellung als Vertäuferinnen, als Rontoriftinnen, Lehrerinnen, Rindergartnerinnen, Schriftstellerinnen, Rünstlerinnen aller Art u. f. w.

Mit Ausnahme bes militärischen und ber auf akademische Bildung beruhenden Berufe sehen wir also die Frauen auf allen Gebieten mit dem Manne konfurrieren, und zwar in den meisten Fächern bereits in dritter und vierter Generation. Die schädlichen Beränderungen in der Organisation der Frauen, die Herr Kosmann bei einer Konfurrenz der Frauen auf den gleichen Gebieten mit den Männern befürchtet, müßten daher bereits eingetreten sein, und zwar auch in der Form der Vererbung, da, wie eben bemerkt, die meisten dieser Erwerbsthätigkeiten seit Generationen bereits von Frauen ausgeübt werden. Daß von einer Veränderung in diesem Sinne bis jest durchaus nichts du bemerken war, dafür liesert

Herr Kosmann selbst ben besten Beweis, indem er diese Thatsachen ignorierte, resp. sie ihm offenbar nicht bekannt waren. Und doch ersordern viele dieser Thätigkeiten die schwerste Muskelkraft, viele ersordern Mut, Willenstraft, Entschlossenheit und Geistesgegenwart, aber die Beiblichkeit hat durchaus nicht darunter gelitten, die arbeitenden Frauen sind nicht männlicher geworden als ihre nichtsethuenden Mitschwestern, und das Schädliche lag in einer ganz anderen Richtung: in der giftigen Atmosphäre einer Anzahl der oben angesührten Beschäftigungen, die auf die Gesundheit schädlich wirkten und in der notwendigen Vernachlässigung der Wutterpflichten.

Diese Schäben zu heilen ist Aufgabe ber Sozialpolitik, die wohl auch geeignete Mittel bagegen finden wird. Bei denjenigen Berufsarten, deren Erschließung die moderne Frau fordert, sind die eben erwähnten Schäden durchaus ausgeschlossen, denn hier handelt es sich einzig und allein um die höheren Berufsarten, die geistige Atmosphäre dürste wohl schwerlich so schädlich wirken, als Herr Prosessor Rohmann anzunehmen scheint. Haben wir gesehen, daß die Konkurrenz von Mann und Frau auf den Gebieten der Industrie, des Gewerbes, der Landwirtschaft, der freien Berufsarten u. a. m. nicht schädlich war, so dürsen wir wohl auch voraussezen, daß die wenigen höheren Berufsarten, die den Frauen noch verschlossen sind, ihnen ebenfalls nicht schaden werden.

Eine vollständige Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau ist eine Unmöglichkeit, weil die Frauenarbeit in den meisten Erwerds= zweigen ein so mächtiger Faktor geworden ist, daß man ohne sie nicht mehr rechnen könnte, weil sie eine Notwendigkeit geworden ist. Sie ist ferner eine Unmöglichkeit, weil es dem Fortschritt ins Gesicht schlagen hieße, ein derartiges Gebot oder Verbot zu crlassen, und schließlich, weil die Männer= und Frauenarbeit so tief ineinan= der greift, daß eine Grenze zu finden, positiv unmöglich ist.

Herr Professor Kohmann bekretiert z. B., daß den Frauen die lyrische Dichtung, den Männern die epische und dramatische Dichtung überlassen werde; er dekretiert, daß die Frau sich des jenigen Teiles der Kunft, der sich damit begnügt, auf die Sinne wirken zu wollen und darauf verzichtet, Gedanken zu übermitteln, bemächtige. Herr Prosessor Rohmann will also den Frauen jeden Geist, jedes selbständige Denken "abzüchten". Da glaube ich denn doch, daß diejenigen Denker, die das Darwinsche Gesetz des

Rampfes ums Dasein in der Weise auffassen, daß die Menschen als denkende, erkennende Wesen ihre Lebensbedingungen, also ihre sozialen Zustände und alles, was damit zusammenhängt, zielbewußt beständig ändern, verbessern und vervollkommnen und sich allmählich Zustände schaffen werden, die jedem einzelnen ermöglichen, seine Anlagen und Fähigkeiten zu seinem eigenen, wie zum Wohle der Gesamtheit zu entwickeln, daß jene Denker eine logischere und richtigere Auffassung haben.

Was Herr Professor Kohmann verlangt, ist unmöglich und unlogisch, warum soll eine Malerin z. B. sich damit begnügen, auf die Sinne zu wirken und darauf verzichten, Gedanken zu übersmitteln?

Sie fann bann ebensogut vollständig auf die Runft verzichten, benn eine Runft, die fich damit begnügt, auf die Sinne zu wirken, ift eben keine Runft mehr. Ebensowenia kann die Schauspielerin, bie Opernfängerin aufs Denken verzichten, benn: die Gedanken ber größten Dichter und Komponisten zu verstehen und wiederzugeben, bazu gehört eine unendlich große und angestrengte Deukthätigkeit. Rurzum, auf welchem Gebiete man Umschau hält, sieht man, bag die Forderungen des Herrn Professor Kohmann undurchführbar und feine Befürchtungen vollständig ungerechtfertigt find, denn ge= rade auf den Gebieten, die er namhaft macht, haben sich Frauen seit Generationen hervorgethan und sind die in Frage kommenden Berufe für die Frauen ganz allgemein geworden, ohne den geringften Schaben im Rokmannschen Sinne zu zeitigen. In jeder anderen Richtung hatte man eine Befürchtung für die Bukunft erwarten können, aber gerade in Bezug auf die Denkthätigkeit und geiftige Gelbständigkeit der Frau ist seine Befürchtung ebenso überraschend als unverständlich.

Der Dimorphismus, ben Herr Professor Kohmann burch bie vollständige Abzüchtung des Denkens beim weiblichen Geschlechte zwischen beiden Geschlechtern hervorrusen will, wäre ein künstlicher Dimorphismus, der wohl weder auf die She, noch auf die Nachstommenschaft günstig wirken würde.

Wissenschaftliche Spekulationen sind entschieden interessant, aber wissenschaftlich sestgestellte Thatsachen sind wertwoller und maßzgebender, und die wissenschaftlich sestgestellten Thatsachen beweisen, daß bei den Naturvölkern die geistigen Fähigkeiten bei beiden Ge-

schlechtern die gleichen sind. Auch leisten bei den Naturvölkern die Frauen die schwersten Muskelarbeiten, trozdem scheinen die letzteren an ihrer Weiblichkeit nichts eingebüßt zu haben, und es braucht der geschlechtliche Dimorphismus durchaus nicht künstlich herdorsgerusen zu werden, denn das weibliche Geschlecht scheint einen so großen Reiz zu besitzen, daß bei den meisten Naturvölkern Polysgamie herrscht.

Bei den Kulturvölkern dagegen hat allein die Berschiedenheit der Erziehung der beiden Geschlechter die große Differenzierung zwischen denselben herbeigeführt, und da die Gegenwart die Frauen mit in den Kampf ums Dasein gerissen hat und diese ebenfalls benkende und erkennende Wesen sind, werden sie nach dem Dax-winschen Gesetz ihre Lebensbedingungen und alles, was damit zusammenhängt, planmäßig ändern, verbessern und vervollkommnen und sich allmählich Zustände schaffen, die ihnen ermöglichen werden, ihre Anlagen und Fähigkeiten zum eigenen wie zum Wohle der Gesamtheit zu entwickeln.

#### Franen in der Kirche.

Es ist eine mertwürdige Erscheinung, daß allgemein bie fälsch= liche Ansicht verbreitet ist, die Frau habe bis auf den heutigen Tag in ber Rirche niemals eine führende Stellung eingenommen. Rurz-Lich erst las ich in einer der ersten deutschen Zeitschriften auf eine biesbezügliche Anfrage aus bem Bublikum die Antwort, es gabe nirgends Frauen, die in ber Kirche eine Stellung einnehmen, und sogar die Autorin einer Broschüre über die "Die Frauenfrage und bas Christentum", Frau Benfep-Schuppe, weiß nichts von dem Borhandensein weiblicher Geiftlicher. Dabei verfteht es Frau Benfey-Schuppe gang vorzüglich, die biblischen Sprüche zu beuten und mit ihnen zu beweisen, daß das Christentum die Riele der Frauenfrage forbert. Sie zitiert sogar mehrere Berufe, die von den Frauen errungen worben sind, und forbert weitere Arbeit auf bieser Bahn: aber bas Sauptgebiet, basjenige, auf bem fie fich vorzüglich bewegt, die Kirche und die Stellung, welche die Frau in ihr einnehmen sollte und in gewissen Ländern bereits einnimmt, ignoriert fie vollständig.

Und doch hat es schon seit jeher Frauen gegeben, die sich in der Kirche ausgezeichnet haben.

Sogar in der jüdischen Religion, die gegen das Weib unersbittlich ist und ihr das Studium der Thora verbietet, ja die ihr nicht einmal erlaubt, bei dem Gebet, zu dem die Minimalzahl von zehn erforderlich ist, einen fehlenden Mann zu ersetzen, haben Frauen eine solche Berühmtheit erlangt, daß die Nachwelt von ihnen zu berichten weiß.

Deborah z. B., die große Prophetin, übte das höchste Amt eines Richters aus, und der Talmud berichtet von einer großen Anzahl von Frauen, die in der Theologie und im Recht so bewandert waren, daß die Rabbiner sie als Leuchten der Wissenschaft betrachteten und sich ihren Rat erbaten.

Zu den berühmten Frauen gehörten Maria im fünften Jahrshundert, EU Mualima, Mirjam Shapira im zwölften, Sarah Coppia Sultam, Eva Bacharach, Bella Falk Cohen und Mirjam Loria von Padua im fiedzehnten Jahrhundert.

Der Katholizismus zeugte nicht nur Prophetinnen wie im zweiten Iahrhundert Marcellina, Maximilla u. a., die bedeutende Schriften hinterlassen haben, sondern auch eine große Anzahl von Frauen, die des Amtes eines Predigers regelrecht walteten. In der zweiten Hälfte des vierten und in der ersten Hälfte des fünsten Iahrhunderts hatten die weiblichen Prediger eine sehr bedeutende Stellung errungen. Im sechsten Iahrhundert wurde ihr Amt vollständig priesterlich, und noch im siedenten Iahrhundert bestimmte das Konzilium von Konstantinopel das Alter, in welchem Männer und Frauen ihre Anstellung als Prediger erhalten dursten. Auch berichten Bücher, daß damals die Predigerinnen noch tausten.

Am Ende bes siebenten Jahrhunderts aber kam der Rückschlag. In dem Grade, in dem der Glaube an den männlichen Stellversteter Gottes, an den Papst, Kraft gewann, versuchte man, die Frauen aus der Kirche zu verdrängen. Es wurden verschiedene Berbote der Anstellungen von Predigerinnen erlassen, ja es wurde ein Konzilium gehalten, in dem man erörterte, ob die Frau eine Seele besäße.

Trothem können wir noch bis ins neunte Jahrhundert hinein Frauen sehen, die ihres Predigeramtes walteten. Aber das Konstillum von Paris setzte dem im Jahre 824 ein Ende.

Bon da an verschwand die Frau immer mehr aus der Rirche und ersuhr eine große Unterbrückung.

Die Reformation erst erweckte sie wieder zu neuem Leben, wie es überhaupt der protestantischen Resigion vorbehalten war, die Frau wieder zu höherem Ansehen zu bringen. Das konnte natürslich nur allmählich geschehen, der Bann des Altgewohnten sastete noch zu schwer auf dem weiblichen Geschlecht. Rein Bunder, daß es da erst des thatkräftigen jungen Amerika bedurste, um die Frau wieder vollständig in ihre Rechte einzusetzen.

Unser Jahrhundert, das ber Frau eine neue Welt erschlossen hat, mußte ihr naturgemäß auch auf dem Gebiete, auf das sie ihre angeborene Frömmigkeit, ihr ausgeprägter Wohlthätigkeitssinn und ihre tugendhafte Lebensweise hinwies, eine führende Stellung zuserkennen.

Unter den vielen protestantischen Sekten in den Vereinigten Staaten war es zuerst die unitarische, die im Jahre 1852 einem weiblichen Prediger, Antoinette L. Brown, anstellte. Ihr folgte die universalistische, die methodistische, die kongregationalistische Sekte, wie auch diesenige der Quäker. Am internationalen Frauenstongreß zu Washington im Jahre 1888 war die Geistliche aus Wassachietts, Frau Bowles, in der Lage, von hundertsünfundsechzig angestellten Predigerinnen in den Vereinigten Staaten zu berichten.

Ihre Zahl hat sich seither bebeutend vermehrt, da die Bewegung zu Gunsten der Frauenrechte immer größeren Umsang annimmt und die theologischen Seminare in jedem Jahre eine größere Anzahl weiblicher Theologen ihrem Lande schenken. Auch die dortige Geistlichkeit steht ganz auf seiten der Frauen. In der That stellt die Frauenwelt 80 Prozent der Kirchenbesucher, sie leistet als Wissionärin, als Wohlthäterin wahrhaft Großartiges, warum sollte es ihr nicht freistehen, dies auch als Predigerin thun zu dürsen?

Etwas brastisch, aber überaus zutreffend, bemerkte die bereits obenerwähnte Frau Predigerin Bowles auf dem Washingtoner Kongreß:

"Ich mache nicht Anspruch auf Logik, aber wenn ich die Thatsache bebenke, welche die Statistiker uns vor Augen führen, indem sie uns zeigen, daß 95 Prozent der Unkeuschen, 95 Prozent der Trunkenbolde, 95 Prozent der Berbrecher, 75 Prozent der

armen Männer sind, und daraus die Schlußfolgerung ziehen muß, daß alle Prediger der Reinheit, Enthaltsamkeit, Chrlichkeit, Arbeitsamkeit und Moral Männer sein sollen, so muß ich doch sagen, daß es etwas Sonderbares um die Logik ist."

Seither haben die amerikanischen Frauen in der Kirche eine größere Stellung errungen und manche Kirchen haben nicht nur ein vollständig weibliches Laienpersonal, sondern auch weibliche Seelsorger. Außer den Bereinigten Staaten haben noch drei Länder den Frauen die Teilnahme an den synodalen Beratungen gestattet, und zwar Finnland durch ein Gesetz vom 27. November 1868, Schweden durch ein Gesetz vom 21. März 1862 und ein Gesetz vom 26. Oktober 1883, und Island durch ein Gesetz vom 8. Januar 1886, daß die Frauen berechtigt, an den Diskussionen und Wahlen über Kultusangelegenheiten und der Ernennung von Pastoren teilzunehmen.

Außerdem hat das schwedische Gesetz vom 8. März 1861 den Frauen das Recht zugestanden, das Amt eines Organisten an lutherischen Kirchen ausüben zu dürsen.

Das isländische Gesetz vom 4. Dezember 1886 hat den Frauen die Thore des theologischen Seminars von Regkjavik geöffnet.

Es ist bemnach vorauszusehen, daß die obengenannten drei Länder die ersten in Europa sein werden, die weibliche Pastoren ernennen werden, weibliche Rüster und Organisten gehören daselbst schon jest nicht mehr zu den Seltenheiten.

# Warum Frauenarbeit schlecht bezahlt wird.

Die geringe Bezahlung der Frauenarbeit wird allgemein bitter= lich beklagt und dies mit vollstem Rechte, doch ist gewöhnlich nur die Fabrikarbeit der Frauen gemeint, während dieses große Uebel sich wie ein roter Faden durch das ganze Erwerbsleben der Frau hindurchzieht. Es ist nicht richtig, zwischen der Existenzfrage — denn um diese handelt es sich hauptsächlich — der Arbeiterin und derjenigen der Frau aus dem Wittelstande eine so scharfe Grenze zu ziehen, wie dies im Interesse einer besseren Bezahlung der Frauenarbeit gemeinhin gethan wird. Die Arbeiterinnenfrage ist ein Teil der Frauenfrage, sie gehört so ganz zu dieser, daß sie Ihenhaeuser, gur Frauenfrage.

allein niemals gelöst werben kann, nur als Bestandteil ber Frauensfrage kann und wird sie im Berein mit dieser gelöst werden.

Bährend die Arbeiterinnenfrage vornehmlich aus den schlechten Löhnen refultiert, verbankt bie Frauenfrage ber mittleren Stände ihre Entstehung, ihr Dasein leiber einem noch viel traurigeren Buftande: ber häufigen Unmöglichkeit, einen Erwerb überhaupt zu Die Arbeiterin tann, wenn fie will, fast immer Arbeit finden, sie ist also fast immer in der Lage, ihr Leben zu friften, wenn auch mitunter in recht Mäglicher Beise. Der aus dem Mittelstande hervorgehenden Frau, die meist in wohlhabendem Hause auswächst und sich burch die Macht ber Umstände plötzlich vis-à-vis de rien fieht, ift es heute fehr häufig gang unmöglich, einen Erwerb zu finden, welcher ihr ein noch so bescheibenes Leben aufichert. Bon Sause aus mit einer Bilbung ausgestattet, bie einzig und allein ben Zweck hat, im Salon zu glänzen, ift meift auch nicht ber kleinste Grundstein zur Ergreifung eines auskömmlichen Berufes gelegt; bas ift ber erfte Stein bes Anftoges auf ihrer neuen Laufbahn. Sat fie nun aber boch noch bie Energie umd auch genügende Mittel ober Unterstützung, um sich zu einem bestimmten Berufe vorzubereiten, so tritt die große Frage an fie beran, welchen Beruf fie erwählen foll. Die wenigen Berufe, Die ben Frauen bisher erschlossen sind, erfreuen sich eines so außerordentlichen Zuspruches, daß ein Reuling, wenn nicht gerade besonders protegiert, nur in den seltensten Källen ankommen kann. Um jedoch endlich eine Arbeit zu finden, bietet er seine Kraft bebeutend unter bem Werte an, und eben biefes zu starke Angebot ift ber Rern ber schlechten Bezahlung ber Frauenarbeit.

Wie es der Arbeiterin früher erging, so ergeht es jetzt der Fran des Mittelftandes. Als die veränderte Produktionsweise die Thätigkeit der Arbeiterfrau aus der Familie in die Fabrik verslegte, d. h. als die Thätigkeit der Frau aus einer sparenden eine erwerbende wurde, da konnte sie den Wettbewerd mit den männslichen Arbeitern nur dadurch aushalten, daß sie ihre Kraft um so viek billiger feilbot. Dies allein vermochte es, den dis dahin unsgekannten weiblichen Kräften Berwendung zu dieten. Und dieselbe eiserne Notwendigkeit ist es, welche heute die Fran des Wittelsstandes zwingt, ihre Arbeitskraft bilkig anzubieten, um überhampt Beschäftigung und Bezahlung zu sinden.

Der im Erwerbstampse stehenden Fran des Mittelstandes wird von der einen Seite Voreingenommenheit, von der anderen Konkurrenzneid entgegengebracht. Von beiden Seiten bemüht man sich nach Kräften, ihr den jeweiligen Beruf unzugänglich zu machen. Sie ist selbst noch zu ungeschult, um den genügenden Applomb, mit dem ihre männlichen Kollegen vielsach so gut zu imponieren wissen, entwickeln zu können — was bleibt ihr da übrig, als mit Hise des Zauberstades, der da heißt "Verbilligung der Arbeitsstraft", hindurchzuschlüpfen? Dies ist der Grund, warum die Franenarbeit heute meist unter ihrem Werte bezahlt wird, und hierin wird vorausssichtlich nicht eher eine Aenderung eintreten, als dies dereinst alle Beruse den Frauen in gleicher Weise offen stehen wie den Männern.

Im übrigen ist es jedem Einsichtigen klar, daß die ganze Frauenarbeit gesährdet wäre, wollte man heute auf einmal die Forderung aufstellen, jede Art von Arbeit solle den Frauen in gleich hohem. Maße, wie den Männern bezahlt werden. Die Frauenarbeit hat sich noch lange nicht gebührend eingebürgert, um die Thatsache der größeren Wohlseilheit, die sich schon sast zu einem nationalösonomischen Grundsatz ausgebildet hat, plötzlich umsstoßen zu können. Und ganz besonders gilt dies von der Frauensarbeit des Mittelstandes; hier muß nach und nach ein Beruf nach dem andern erobert werden, und erst wenn die Frauen sich gesnügend eingearbeitet haben werden, erst wenn ihre Arbeit notwendig geworden sein wird, wenn ihre Leistungen denen ihrer männlichen Berufsgenossen gleichartig sein werden, dann erst dürsen sie dieselbe Bezahlung verlangen wie diese!

In der Arbeiterklasse hat sich ja die Frau als Arbeiterin so ziemlich schon eingebürgert, und die Besoldungsfrage ist hier sehr ernst geworden. Nicht umsonst sagt Jules Simon, der französische Senator, in seinem Buche über die Arbeiterin: "S'il y a une question au monde dans laquelle il soit nécessaire de voir clair et de ne pas se payer de mots, c'est celle-ci; c'est une question de vie ou de mort." In der That macht die schlechte Besoldung ein redliches Bemühen ost unmöglich. Um hierin Besserung zu schaffen, bedarf es ganz zweisellos der Hilfe der gebildeten Franen aus den oberen Klassen, deren sozialer Einfluß also im wohlberstandenen Interesse Staates liegen wird. Dazu

kann man aber viele unserer heutigen Frauen nicht gebrauchen, bazu gehören vielmehr Frauen, die zu ernstem Leben und zu ernster Arbeit, nicht aber wie so viele moderne Frauen der höheren und vielfach auch der Mittelstände, zu einem wahren Wolkenkuckucksbeim erzogen sind. Das gute Herz mag ja heute überall vorhanden sein, aber es hat so selten Gelegenheit, sich zu bekunden. Begegnet man auf der Bromenade einmal zufällig einem ernften Stück Elend, so ist man gewiß aufrichtig gerührt, eilt nach Hause, um Bater ober Gatten zu bitten, in biefem einen Falle zu helfen — und glaubt am Ende, eine große That vollführt zu haben. Frauen stehen eben nicht im wahren Leben, es ist eine erträumte Welt, in der sich viele von ihnen noch bewegen und aus der nicht selten, wenn das Schickfal durch den unerwarteten Verlust des Ernährers (bes Baters ober Gatten) eingreift, das Erwachen ebenso schlimm ift wie dasjenige eines Mondsüchtigen am Rande eines Abgrundes. Soll ihnen allen aber, wie auch ben bereits erwerbenden Frauen geholfen werden, so müssen die Mädchen zu ernster Pflicht erzogen, muß ihnen die Möglichkeit gegeben werben, sich im Leben, so gut wie der Mann, ein nützliches Amt und eine nükliche Thätigkeit zu erobern!

# Die Jüdin in der Belenchtung einer Philosemitin.

Viel tst schon über das jüdische Weib geschrieben worden, doch selten noch ist der Versuch gemacht worden, ein Werk herzustellen, das die Geschichte, das Wesen, die Stellungnahme des jüdischen Weibes in der Religion vom grauen Altertum dis zur lebhaft pulsierenden Gegenwart umfaßt. Nahida Remy hat diesen Versuch in einem 320 Seiten enthaltenden Buche niedergelegt. Ob er ihr gelungen ist?

Selbst bei ben gewiß nicht häufig anzutreffenden Kenntnissen der hebräischen Sprache, die die Versasserin besitzt, und bei den umfangreichen Studien, denen sie sich hingegeben hat, ist es ein zu kolossaler Stoff, den sie gewählt, als daß ihm, um mit solcher Eleganz behandelt zu werden, volle Gerechtigkeit widersahren könnte.

Es ist ihr, wie Professor Lazarus in seiner Vorrede so richtig bemerkt, gleich vielen anderen, die sich in ihr Studium vertieft haben, ergangen, sie hat sich in den Gegenstand ihres Studiums verliebt. In dieser anbetenden Liebe, die sie für die Kulturgeschichte des jüdischen Weibes erfaßt hat, und in dem Wunsche, die Stellung der jüdischen Frau im Altertum über diesenige der Frauen ansderer Bölker erhaben zu sinden, vergißt sie den großen Abstand der Jahrhunderte, die sich zwischen ihren Gleichnissen befinden, vergißt sie, daß die Vorschriften der Bibel wohl vorzügliche waren, daß sie aber lange nicht alle befolgt wurden, ja, in dem Drange, uns ihre Behauptungen durch Beweise zu erhärten, vergißt sie, daß die biblischen Erscheinungen, die sie wachrust, nur mythische Gestalten enthalten.

Wie Nahida Remy in einem Atemzug den uralten Bibelaußspruch multiplicare crescendo in Gegensatz bringt zu den mehrere Jahrtausende später gesallenen aßsetischen Außsprüchen des Apostels Bauluß, also eine rein populationistische Aufsorderung an daß kleine, wenig Köpfe zählende, Altisraelitentum zu der Philosophie einer verseinerten, ja überseinerten Zeit, so mischt sie unterschiedsloß daß Weib des Nomadenvolkeß, des Altisraesitentumß, mit der Judäerin, mit der Talmudistin, mit der Exilierten, mit der Ghettobewohnerin zusammen.

Vorschriften und Gesetze, die von philosophischen Köpfen sunden und nach und nach aneinandergereiht wurden, zitiert Frau Remy als Belege, und sie übersetzt einzelne Stellen des Urtextes mit eben so großer Originalität als sie mit wahrhaft sophistischem Kopfe Zurückstung der Frau bei den Juden in einen Beweis der Hochachtung zu verwandeln versteht.

١

Aber diese fast blinde Vorliebe für die alte Jüdin weicht bei ber Versafserin des "jüdischen Weibes", wenn sie zur neuen Jüdin gelangt, einer Schärfe, die ihr fast den Vorwurf eintragen könnte, daß Theorie und Praxis zwei verschiedene Dinge für sie seien.

Es ist sonst unverständlich, wieso sie in ein und demselben Werke, in dem sie die Frauenfrage berührt, in dem sie lobend aller selbständig schaffenden Jüdinnen, sei es als Künstlerinnen, Schriftstellerinnen, Wohlthäterinnen oder Gelehrten, erwähnt, kurz und gut wieso sie, während sie sich selbst auf der Höhe ihrer Zeit zeigt und für alles Neue und Gute, das die sozialen Strömungen mit sich dringen, Verständnis zeigt, von der Jüdin der Gegenwart verslangen kann, daß sie die Jahrtausende, die zwischen ihr und der

Jübin bes Altertums, die von Nahiba Remy so verehrt wird, liegen, vergessen und zu den alten Gebräuchen und Sitten zurückstehren soll.

Warum verlangt Frau Remy, daß "die Jüdin das Leben ernster nehme und eine größere Berantwortlichkeit sühle, daß sie sich bewußt sei, daß zur selben Zeit, ehe sie lacht und scherzt, manche ihrer Glaubensgenossen weint und trauert," warum verlangt sie dies nicht auch von der Christin, die im Überfluß lebt, während zur selben Zeit, da sie lacht und scherzt, manche ihrer Glaubenssegenossinnen als armselige Weberin, um das notdürftigste Leben zu fristen, nimmermüde arbeiten muß, ja, daß sie ostmals nicht einmal diese kärgliche Arbeit sindet und hungern muß?

Warum verlangt Frau Remy, daß die Jüdin zu den alten Gebräuchen zurücklehren soll? Glaubt sie, daß die Religiosität in Äußerlichkeiten steckt? Oder sindet sie es so wünschenswert, daß die Juden eben durch diese reinen Äußerlichkeiten sich von den Christen wieder absondern sollen und daß sie einen Staat im Staate bilden?

Die Berfasserin des "jüdischen Weibes" will jüdischer als die Juden selbst sein und trägt den bestehenden Zuständen nicht Rechenung. Die Juden sind nicht mehr ein Volk sür sich, sondern sie bilden einen Bestandteil des Bolkes, unter dem sie sich besinden. Frau Remy betont es selbst sehr ausdrücklich, daß die Juden bei den zivilisserten Völkern alle mögliche Freiheit und Gleichheit genießen, es hieße daher dies schlecht vergelten, wenn die Juden sich anders sühlen würden, als wie als das, als was sie behandelt werden: als Österreicher, als Deutsche, als Engländer u. s. w., nicht aber nur als Juden.

Eben weil die Juden und Jüdinnen jetzt nicht mehr unterbrückt sind, dürfen und sollen sie an allen Fragen der Gegenwart teilnehmen, müssen sie ihre Intelligenz in den Dienst der Kultur und des Fortschrittes stellen.

Warum sie da gewaltsam auf ein Niveau zurückschrauben, das überwunden zu haben sie froh sind?

Gewiß sind jene jüdischen Frauen, die lieber ihr Leben ließen, ehe sie ihre Religion aufgaben, die ihren Männern und Kindern in den Tod vorangingen, wegen ihres Helbenmutes bewunderungs-würdig, treu standen sie ihren Männern während der großen Leidens-

**L** 

zeit zur Seite und verdienen alle Hochachtung. Da aber diese Leidenszeit glücklicherweise längst überstanden ist, da die Jüdin als Erösterin und Märthrerin nicht mehr notwendig ist, soll sie sich da mit den bloßen Äußerlichkeiten, die nur eine Begleiterscheinung ihrer früheren Pflichten waren, begnügen lassen und sozusagen ein Leben des Scheines führen? Leistet sie ihren verfolgten Mitsichwestern in Rußland Beistand, wenn sie Scherz und Freude von ihrer Stirn verbannt und nur ein traurig Antlitz zeigt?

Nein, eine viel wahrhaftigere Religion, als die sich nur am Scheine hält, ist die Religion der That, und Thatkraft kann nur derjenige entwickeln, der mit seiner Zeit mitschreitet. Die Zeit aber verlangt keine Spaltung, keine Trennung, sie drängt im Gegenteil zur Afsimilierung. Juden und Christen, Männer und Frauen, alles arbeitet und muß noch mehr einträchtig nebeneinander wirken, sollen die großen Fortschritte auf allen Gebieten, die zahlreichen Probleme, die unser ausgeklärtes Jahrhundert mit sich gebracht hat, glücklich weitergeführt und gelöst werden.

Die Jüdin der Gegenwart soll daher nicht nur eine Jüdin, sondern vor allen Dingen eine thatfräftige, warmfühlende, fleißige Frau sein, mit diesen Eigenschaften wird sie ihren Mitmenschen viel mehr Dienste erweisen, als wenn sie ständig die Unterdrückung ihrer Urahnen betrauert, und wenn sie nach gethaner Arbeit sich in ihrem Heim als Dame sühlt und benimmt — ich begreise nicht, warum Nahida Remy dies so schrecklich sindet — so wird dies gewiß ihre sonstigen Verdienste nicht beeinträchtigen.

## Gin neuer Yorschlag zur Franenfrage.

"Not" betitelt sich ein Vortrag, den die bekannte Leiterin des Schwesterunternehmens der Humboldt-Akademie in Berlin, der Realsturse für Frauen, und bewährte Vorkämpferin der Frauenfrage, Helene Lange, auf der sechzehnten Generalversammlung des Allsgemeinen Deutschen Frauenvereins zu Dresden gehalten hat.

Mit großer Lebenskenntnis schildert die Berfasserin die gegen= wärtige soziale Lage und die Not der armen Klassen.

Mit männlicher Energie sucht fie ihr abzuhelfen, und mit echt weiblichem Gefühl wendet fie sich an die Frauen, in der

richtigen Boraussetzung, daß da zu allererst der Hebel anzusetzen sei und daß gerade von hier die Rettung kommen kann und muß, die eigene Rettung und mit ihr die Rettung der Armen, die Rettung der Wenschheit.

Die Frauen besitzen viele Eigenschaften und unendlich viel Macht, deren sie sich selbst nicht bewußt sind, oder die sie, wenn les doch ausnahmsweise der Fall ist, salsch anwenden. Für diesjenigen, die sich mit der Frauensrage und dem Frauenstudium eingehend beschäftigt haben, ist es zweisellos, daß hier viel unschätzbares Waterial unbeachtet bleibt und daß, wenn die Dinge an richtiger Stelle angesaßt werden, mit diesem Material Großes gesleistet werden könnte.

Helene Lange hat nun biese richtige Stelle ersaßt, sie hat ben Kern der Frauenfrage, dessen Bedeutung für die ganze Menschheit sie so klar auseinandersetzt, herausgegriffen und dieser Kern ist die Wädchenerziehung.

Es ist schon an und für sich ein gutes Werk, den blinden Eltern die Augen zu öffnen über die ganz versehlte Erziehung, die sie ihren Töchtern zu teil werden lassen, und gebührt dieses Versdienst mehreren Versechtern und Versechterinnen der Frauenfrage, die sich in neuester Zeit damit bemüht haben.

Doppelt verdienstlich aber ist ein solches Vorhaben von so berusener Seite, und werden Helene Langes von Uebertreibung burchaus freie, klare und kluge Worte nicht ungehört verhallen.

So wie sie die Mädchenerziehung der besseren Stände in Deutschland schildert, genau so ist sie. Bon der Kinderstube und den Kinderbällen angesangen, bis in das Leben des erwachsenen Mädchens hinein. Da wird nach einer oberslächlich angeeigneten, dem praktischen Leben durchaus nicht entsprechenden Bildung nur dem Bergnügen gelebt; alle Welt bestärkt die Mädchen darin, und ihre Eltern bemühen sich nach Möglichkeit, die wirkliche Welt von ihnen sernzuhalten, um sie dann, wenn sie ihre Mission beendet glauben und ein anderer sie ihnen abgenommen hat, um so graussamer ihre Hilfosigkeit empfinden zu lassen.

Lebt sich auch das zur Frau gewordene Mädchen in ihre neue Lebenslage nach und nach ein, so rächt sich doch die falsche Erziehungsweise — die häufigen Alagen der Shemänner beweisen dies am besten — und, was sie auch immer leisten möge, sicher ist, daß sie bei vernünftiger, rationeller Erziehung das Doppelte und mehr geleistet hätte. Ist doch auch bei Männern das Talent fast ausnahmslos die Frucht langwieriger, zeitraubender Studien.

Wenn ich also Heleue Lange in ihren diesbezüglichen Aussführungen nur nach bestem Wissen und Willen unterstützen kann, so vermag ich ihrem Wittel zur Abhilse dieser Uebelskände — daß alle jungen Mädchen, wie der Mann sein Militärjahr, ihr Jahr in einem Bolkskindergarten oder sonst einer Veranstaltung zum öffentlichen Wohl "abdienen" müßten — nicht zuzustimmen.

Abgesehen von den weiter unten angeführten Gründen, die man diesem Gedanken entgegenhalten könnte, drängt sich sofort der zwingende Einwand auf:

"Wie steht es mit ber finanziellen Frage?"

Gerade wir Frauen dürfen nie und nimmer die ökonomische Basis verlassen, wenn es sich um Besserungen und Neuerungen handelt, da wir sofort Gesahr lausen, wie dies früher mit Unrecht bei unseren politischen und sozialen Bestrebungen geschah, Schwärmer genannt zu werden.

Bahlen iprechen Banbe.

Im beutschen Reiche stehen ständig im Alter der "Langeschen Wehrpflicht", d. h. im siedzehnten, achtzehnten oder neunzehnten Lebensjahre, genau  $\frac{4}{5}$   $\frac{0}{0}$  der gesamten deutschen Bevölkerung, das sind rund, jahraus jahrein,  $400\,000$  weibliche einjährige Rekruten. Ein wunderbarer Zuwuchs für ein Moltkesches Genie, aber Finanzminister Niquel würde herzlich wenig damit anzusfangen wissen.

Scherz beiseite. Von biesen 400 000 Mädchen sind kaum 5 % im stande, im Sinne unseres Reichsmilitärgesetzes sich "einsjährig" auszubilden, d. h. sich auf eigene Kosten equipieren und ernähren zu können. Für den Rest von 380 000 Mädchen müßten jährlich mindestens 380 000 Mal 100 Thaler aufgebracht werden.

Von wem und wieso?

Genau der tausendste Teil dieser Summe würde genügen für die Erhaltung eines Mädchenghmnasiums, und doch haben wir dieses gewiß erstrebenswerte Ziel infolge ungenügender Geldmittel im deutschen Reiche erst ganz kürzlich und nur auf privatem Wege erreicht.

Neben diesem Karbinalpunkt sind die andern Einwände vershältnismäßig geringfügiger Natur.

Und ist denn das einjährige Dienstjahr überhaupt etwas so Bünschenswertes? Gälte es bei den Männern nicht die Blutsteuer sür das teuerste Gut, das Baterland zu zahlen, würden sie sich denn nicht mit Händen und Füßen gegen die Unterbrechung ihrer Studien, ihres Berufes sträuben?

Und dann giebt es boch Länder, in welchen selbst die Männer noch nicht dazu zu bewegen waren, diese Dienstpflicht auf sich zu nehmen, wie England und Nordamerika.

Mich bünkt, daß die Resultate, die sich Helene Lange von dieser "einjährigen Dienstzeit" verspricht, durch einsachere und vor allen Dingen durch weniger kostspielige Mittel erzielt werden können.

Wenn die geschätzte Versasserin meint, daß die jungen Mädchen auf diese Weise Krankenpslege lernen würden, so meine ich, daß diese Kenntnisse sich durch obligatorische Unterrichtskurse an den Fortbildungsschulen ebenso gut beibringen ließen.

Was nun das Kennenlernen der Armut, des Elends anbelangt, so dürften obligatorische Unterrichtskurse für Nationalökonomie der praktischen Lehre des "einsährigen Dienstes" nicht nachstehen.

Was wir brauchen, ist eine Resorm des weiblichen Erziehungs = wesens, das dem männlichen abäquat werden muß, so daß recht zeitig auch in unser Geschlecht die Saatkörner eingelegt werden, aus denen, wie bei jenem, zwar nicht nur Genies und Talente, denn das verlangen wir gar nicht, sondern tüchtige, nicht nur thaten = lustige, sondern thatenkräftige Menschen entstehen.

Die Natur bes Weibes wird immer dafür sorgen, daß die erlangte Fähigkeit sich vor allen Dingen in der Wohlthätigkeits= aussührung, in der Liebe zu ihren Mitmenschen äußern wird.

## Die Jagd nach dem Manne.

Wenn wir daran benken, wie jung die Eltern ihre Kinder in früheren Zeiten zu verheiraten pflegten, so ersaßt uns ein Grauen, und wir fragen uns, wie das eigentlich möglich war, wie man so blind sein konnte. Bergleichen wir dann unwillkürlich die das maligen Zustände mit unseren heutigen, so erscheinen uns die

١

letzteren schon weit weniger unvolltommen. Bon dem Ideal freilich sind wir noch sehr weit entsernt. Heiraten nicht unsere europäischen Wädchen zum großen Teile auch heute noch im kindlichen Alter?

Umsonst hat die Wissenschaft sich bemüht, ihr Beto einzulegen; Arzte aus den verschiedensten Ländern haben ihre Stimme ershoben, allein vergebens.

Vor dem hygienischen Kongreß in Pest hat der dortige Arzt Dr. Korosi einen Bortrag über den Einfluß des Alters der Eltern auf die Lebenssähigkeit der Kinder gehalten, der an der Hand statistischer Zahlen nachweist, wie gefährlich für die Kinder die große Jugend der Mütter ist. So bewies Dr. Korosi, daß die Verhältniszahl der Sterbefälle unter den Kindern, deren schwächeliche Konstitution oder Krankheit auf die Mütter zurückzusühren ist, doppelt so groß ist dei Kindern, deren Mütter weniger als zwanzig Jahre alt sind, als bei Kindern, deren Mütter über dreißig Jahre alt sind. Untersuchungen haben ferner ergeben, daß die gestündeste Nachkommenschaft diesenige ist, deren Mütter sich zwischen zwanzig und dreißig Jahren, deren Väter sich zwischen drierzig Jahren bewegen.

Hat also einerseits die Nachkommenschaft an den Folgen der zu früh eingegangenen Shen empfindlich zu leiden, so haben andererseits auch die jungen Mütter unter den unvernünftigen Ansichten ihrer Eltern und unter den Resultaten einer verkehrten Grziehung nicht weniger zu leiden, und ein ganzes Leben der Krankheit und der Qual macht oft ihnen und ihrer Umgebung das Dasein zu einer Kette von Leiden.

In einer Arbeit über dasselbe Thema\*) sagt der New-Yorker Kreisphhsstus Dr. Edson: "Das Gebären ist eine der größten Krastanstrengungen, die wir kennen; zu diesem Zwecke speichert die Natur in der Mutter eine große, latente Reserve auf. Und nicht nur das, sondern das Mädchen wird, wenn es gesund ist, viel mehr latente Energie und Gesundheit akkumulieren, als sein Bruder. Selbstwerständlich kann diese Akkumulierung erst stattsinden, wenn das junge Mädchen sein Wachstum vollendet hat, denn dis zu dieser Zeit muß es nicht allein das alltäglich benötigte Krast= quantum befriedigen, sondern es muß auch das Material zum

<sup>\*) ,</sup>The Evils of early Marriage" in ber ,,North American Review".

Wachstum aufbringen. Da die Mehrzahl der jungen Mädchen mit siebzehn Jahren zu wachsen aufhört, so können sie erst von diesem Zeitpunkte an anfangen, die latente Reserve aufzuspeichern, die sie befähigen soll, die große physische Krastanstrengung des Gebärens auszuhalten."

Sind also die gesundheitlichen Gefahren felbst von fachmannischer Seite anerkannt worben, so find auch die ethischen Bebenken, die gegen ein vorzeitiges Heiraten geltend gemacht werben muffen, nicht zu unterschätzen. Hier ist bekanntlich ber Wunsch bes Gebankens Bater, und bleibt es, wie so oft, nur beim Bunsch, die Tochter früh zu verheiraten, ohne daß der ersehnte Freier sich einstellt, so wird dieser Wunsch immer lauter und lauter geäußert und das junge Mädchen, das, fraft der Erziehung, dasselbe Berlangen im stillen schon längst hat, beginnt sich als Ware zu fühlen, die der Verkäufer gern los sein möchte, die aber von den Räufern verschmäht wird. Unbewußt schleicht sich mit dieser Ertenntnis eine Bitterkeit in ihr Gemut, die sich mit den Jahren verschärft und sie in einem Alter, in dem sie erst im vollsten Sinne bes Wortes heiratsfähig ift, in bem fie ein lebensfrohes, blühendes, junges Mädchen sein sollte, schon mit allen typischen Gigenschaften ber alten Jungfer behaftet erscheinen läßt. Und sind nicht biese typischen Gigenschaften ber alten Jungfer, Die biese gur Bielscheibe bes Spottes machten, ebenfalls nur auf die schon in frühefter Jugend begonnene Jagb nach bem Manne zurückzuführen?

Wie sehr unter alle bem ber Charakter der jungen Mädchen leidet, selbst derjenigen, die im eigentlich richtigen und von einssichtigen Wedizinern gesorderten Alter heiraten, unter dem so frühschon beginnenden Warten auf den Wann und durch die vielen Enttäuschungen, die es mit sich bringt; wie auch durch das Gefühl, den Eltern überslüssig zu sein, und durch den Wansich, ihrer Versorgung enthoden zu werden, die Mädchen neidisch und egoistisch werden, das hat wohl jedermann, der ein wenig Beobachtungszgabe besitzt, Gelegenheit zu bemerken.

Sind hiermit die physischen und psychischen Schäden klargelegt, die das frühe Heiraten, wie auch der Wunsch, zeitig geheiratet zu werden, hervorbringen, so ist es nicht minder klar, daß die Ursache derselben eine rein wirtschaftliche ist. Derselbe Wunsch, der die Eltern früherer Jahrhunderte dazu trieb, die

Kinder schon in der Wiege zu verloben, der Wunsch, die Tochter zu versorgen, dieser uralte Wunsch treibt auch noch am Ende des neunzehnten Jahrhunderts, in dem das Recht auf Arbeit, die Freiheit der Individualität, das Recht der Selbstbestimmung und ähnliche schöne Dinge proklamiert werden, die Eltern dazu, die Töchter, ehe sie vom Recht der Selbstbestimmung eine Ahnung haben, dem erstbesten Wanne, der an dem hübschen Lärvochen Gesallen gefunden, oder dem die blinkenden Thaler des Baters es angethan haben, auf Lebzeiten anzuvertrauen.

Der Frauenbewegung ist es vorbehalten geblieben, diese wirtsichaftliche Ursache aus der Welt zu schaffen durch die verändertewirtschaftliche Stellung, die sie der Frau zuweist, durch die wirtsichaftliche Selbständigkeit, die sie für die Frau erkämpft.

In der neuen Welt haben biefe Umwälzungen bereits Plat. gegriffen.

Die wirtschaftliche Unabhängigkeit, die die Amerikanerin sich erkämpst hat, setzt sie in die Lage, eine Bersorgung nicht in der Heirat suchen zu müssen; durch ihrer Hände und ihres Geistes Arbeit ist sie ihre eigene Ernährerin geworden, und bei der Gleichsberechtigung, die sie erstrebt und zum großen Teile schon erreicht hat, braucht sie nicht, wie die Europäerin, speziell wie die Deutsche, sür einen Hungerlohn zu arbeiten, sondern kann sich sehr anständig ernähren. Während die Frauenbestrebungen bei uns sich nach den verschiedensten Richtungen zersplittern, hat der praktische Verstand die Amerikanerin bewogen, nur nach dem Grundsatze: "L'union fait la forco" zu handeln, und auf diese Weise ist es ihr thatsächlich gelungen, einen großen Teil ihrer Bestrebungen zu verwirklichen.

Daß diese sich vor allen Dingen auf die wirtschaftliche Emanzipation der Frau konzentrierten, spricht wieder zu gunsten ihres versnünftigen Borgehens, denn erst nach der wirtschaftlichen Emanzipation konnte die intellektuelle, die politische Emanzipation vor sich gehen.

Eine sehr segensreiche Folge ber ökonomischen Unabhängigkeit ber amerikanischen Frau war die Möglichkeit, dem ethischen Gefühl zu solgen, das sich dagegen ausbäumte, sein ganzes Ich nur um des materiellen Moments, nur um der Versorgung willen dem Ersten, der die Hand darnach ausstreckte, hinzugeben. Dies hat wieder eine schöne Blüte gezeitigt, die Erhöhung des Wertes der Frau. Das Mädchen wird in Amerika nicht mehr wie in Europa

als Ware betrachtet, die für jedermann käuslich ist, ja, zu der man nicht selten zugezahlt bekommt, sie wird um ihrer selbst willen sehr stark begehrt und umworden. Aber sie läßt sich auch daven nicht bestechen, sondern heiratet erst dann, wenn ihr Herz es ihr dittiert, wenn sie sür den Bewerder Neigung empfindet.

Diese indirekten Ersolge der Frauenbewegung sind aus doppelten Gründen mit Freuden zu begrüßen: erstens heiraten die jungen Mädchen dadurch nicht allzu früh — in New-York z. B. heiraten die jungen Mädchen nach Dr. Edsons Angabe im Durchschnitt im sechsundzwanzigsten Lebensjahre — und zweitens ist die notwendigste Grundlage zu einer glücklichen Che, das Vorshandensein der Neigung, dadurch gesichert.

Wie oft wird in Deutschland von männlicher Seite die Klage laut, die Mädchen seien zu spekisativ im Heiraten, sie jagten nach dem Manne nur aus Versorgungsgründen. An dem Beispiele in der neuen Welt sieht man, daß die Frauenwelt durchaus nicht so materialistisch veranlagt ist, sondern daß nur die Verhältnisse, die ihr in der alten Welt jede andere annehmbare Existenz versagen, sie dazu drängen, das idealste Sut des Menschen, sein Herz, sein Empfinden zu verleugnen.

Man gebe ben Frauen auch bei uns die Möglichkeit, sich selbständig zu machen, und die Jagd nach dem Manne, die frühen "Heiraten mit allen physischen und psychischen Schäden, die in ihrem Gesolge sind, werden von selbst aufhören.

## Das Frauenwahlrecht im deutschen Reichstag.

Der dreizehnte Februar 1895 wird in den Annalen der Frauenbewegung verewigt bleiben, denn zum ersten mal wurde an diesem Tage im deutschen Reichstage die Forderung des Wahlrechtes für die Franzen laut. Das ist ein Woment großer, historischer Bedeutung.

Die Sozialbemokratie hat in ihr Programm bekanntlich das Wahlrecht für Frauen, die Gleichstellung der Geschlechter, aufsgewommen. Die anderen Parteien stellen diese Thatsache als eine Wahlmache hin, vermittelst welcher die Sozialbemokratie die Frauen und somit indirekt die Männer für sich gewinnen will. Wenn dem so wäre, so wäre es jedensalls ein sehr Nuges Manöder. Aber

es ift nicht das allein, für den objektiv Denkenden unterliegt es keinem Zweisel, daß die Sozialdemokratie, wenn sie konsequent ihre Ziele, die Unterdrückten zu befreien, versolgen will, die Gleichsstellung auf ihr Banner schreiben muß, denn zu den Unterdrückten gehören in Deutschland in erster Reihe die Frauen. Der schlechtest bezahlte Arbeiter ist selbst im Vergleich zu der Frau des ahnensoder geldreichsten Mannes Deutschlands noch immer ein König; wenn seine vier Wände auch noch so kahl sind, so sühlt er sich doch selbst in ihnen, wenigstens als Teil des souveränen Volkes, hater das Bewußtsein, daß er in Judikatur, Legislatur, und Adminisstration mitsprechen darf, für sie aber gilt noch immer das Pausleanische Wort: Das Weib schweige in der Gemeinde.

Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Bebel hat denn auch die Debatte über die Einführung des Wahlrechtes in allen Bundesstaaten benützt, um das Wahlrecht für die Frauen zu verslangen. Es gehe nicht an, daß man auf die Dauer die größere, bessere und moralischere Hälfte der Nation von dem Wahlrecht ausschließt, sagte der Verteidiger der Gleichberechtigung, er erwarte von den Frauen den günstigsten Einfluß auf den Parlamentarismus, der dann auch keine Verschärfung seiner Geschäftsordnung mehr brauche. Die Frauen sind gerechter, weniger korrumpiert. Man möge die Forderung des Wahlrechtes sür die Frauen heute auch noch für verrückt erklären, sie werde doch nicht mehr von der Tageserdnung verschwinden.

Aber man erklärte sie nicht für verrückt, die Konservativen erstammten den "Einfluß, den die Frauen schon heutzutage bei den Bahlen indirekt ausübten," an und bezeichneten die Frauenfrage als eine sehr ernste und bedeutungsvolle.

Wer noch die letzten Debatten im Reichstage über die Zulassung der Frauen zum ärztlichen Studium in Erinnerung hat,\*) der wird über die veränderte Anschauung der Konservativen über die Frauenbewegung nicht wenig erstaunt sein. Damals siel manches herbe Wort, das deutlich bewies, wie wenig Verständnis die Parteien der Rechte, die Konservativen und das Zentrum der Frauenfrage entgegenbrachten. Sin Witglied des letzteren, der Abgeordnete Orterer, erklärte damals, die Kommission, die sich mit der Petition

<sup>\*)</sup> Siehe Seite 2.

bes allgemeinen beutschen Frauenvereins und bes Frauenvereins Reform befaßt habe, habe berselben burch ihren schriftlichen Bericht eine Ehre erwiesen, nach welcher man getrost zur Tagesordnung übergehen könne.

Herr Orterer hat sich zwar durch diese Bemerkung, bei der man im Zweisel ist, ob sie mehr von Unwissenheit oder von Unsgezogenheit zeugt, unsterblich blamiert und er wird sich in späteren Iahren, wenn die Frauenbewegung, wie sie bereits im besten Zugeist, über die Köpse der Zentrumsmänner und der Konservativen hinweg rüstig vorwärts schreiten wird, noch manchmal schämen, aber das ändert nichts an seiner und seiner Freunde damaliger Anschauung, und daß bei dem unendlich weitgehenden Antrag, den die Sozialdemokraten diesmal machten, auch nicht eine Stimme sich in ähnlichem Sinne wie damals zu äußern wagte, zeigt, wie eine kurze Spanne Zeit von zwei Jahren bereits genügt hat, um eine Umwälzung der Ansicht über die Frauenfrage herbeizussühren.

Nicht daß ich den Bertretern des Zopfes unterstellen möchte, daß sie die Frauendewegung begünstigen oder unterstützen, da sei Gott davor, aber daß sie sich nicht mehr getrauten, sich so offen, um nicht zu sagen roh, wie früher zu äußern, das beweist, daß sie Sewegung eine Intensität, eine Wacht erslangt hat, die sie nicht aufhalten können.

Auch Bebel konstatierte das Anwachsen der Bewegung in den letzten zwei dis drei Jahren, die verstärkte Teilnahme an derselben seitens der Frauen aus den mittleren und höheren Klassen und im Gegenteil zu den sonstigen Anschauungen der Sozialdemokraten und der Sozialdemokratinnen über die Arbeit der "Bourgeoisfrauen" scheint Bebel, wie ja auch aus seinem vortrefslichen Buche: "Die Frau und der Sozialismus" hervorgeht, den Wert derselben durchsaus nicht zu unterschätzen.

In der That sind alle Erfolge der Frauenfrage sowohl in Deutschland als auch die unvergleichlich größeren im britischen Reiche, in den Bereinigten Staaten von Nordamerika, in Australien u. s. w. ausschließlich der Bewegung der Frauen aus den mittleren und höheren Klassen zu verdanken und das ist begreislich, da diese durchihre Bildung viel leichter und schneller zum Berständnis ihrer unswürdigen Lage kommen, weil sie viel mehr Zeit, Macht und Geldhaben, um die Bewegung ersolgreich durchzusühren.

Daß die Sozialdemokratie zur Zeit die einzige Partei im beutschen Reichstage ist, die das Wahlrecht für die Frauen sordert, braucht wohl nicht gesagt zu werden, ebenso wenig, daß daßselbe noch in sehr weiter Ferne liegt, trotzdem ist es nicht uninteressant, daß der Vertreter der Nationalliberalen allein, Herr v. Marquardsen, seine Stimme gegen das Frauenwahlrecht erhoben und bemerkt hat, seine Partei wolle zunächst am Stimmrecht der Männer seschalten. Das Wörtlein "zunächst" war jedensalls auch eine Konzession an die zunehmende Bedeutung der Frauenfrage, die die nationalliberale Partei, die sich gelegentlich der Zulassung von Ürztinnen und ähnlichen Petitionen der Frauenwereine stets frauenfreundlich gesinnt zeigte, gewiß nicht verkennt.

Take all in all, so hat die Frauenfrage nunmehr auch in Deutschland eine Bebeutung erlangt, die auch von ihren Gegnern nicht mehr zu leugnen ist, und daß die Frage des Frauenwahlrechts nurmehr auch in dem deutschen Reichstag Eingang gefunden hat, ist vielbedeutend.

## Franenklubs.

Frauenklubs! Klingt das nicht deutschen Ohren wie eine Zussammenfassung sämtlicher Emanzipationsbestrebungen, die die Frauenswelt in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts gemacht hat und zwar in höchster Potenz? Und in der That sind auch die Frauenstlubs zum großen Teil ein Spiegelbild der Emanzipationsbestrebungen der Frauenwelt, aber nur den alten Borurteilen, dem geists und arbeitslosen Dahindegetieren galten diese Emanzipationssbestrebungen, nicht aber dem Schönen und Guten, wie irrtümlich bei uns angenommen wird.

In unseren Landen ist auch das Klubleben der Männerwelt nicht besonders entwickelt, kein Wunder, daß man da ein Klubwesen der Frauen gar nicht versteht. Man denkt da gleich an die Jockey-klubs unserer eleganten Herrenwelt, an die kolossalen Summen, die daselbst verspielt werden, an das träge, luxuriöse Leben, das dort geführt wird; man überträgt sie ins Weibliche, bekreuzigt sich dasvor und möchte um die Klubdamen einen großen Bogen machen, wem man sie kennen würde; aber man kennt sie eben nicht — and that makes all the dissorence; benn würde man sie kennen, so

Idenhaeufer, Bur Frauenfrage.

würde man vom ganzen Klubwesen ber Frauenwelt eine ganz andere Ansicht haben, b. h. mit anderen Worten, man würde eine ben Thatsachen entsprechendere Ansicht erhalten.

Die Frauenklubs, die Amerika und das britische Reich in so reichem Maße besitzt, haben außerordentlich viel Gutes gestistet, und die weitaus größte Anzahl dieser Klubs haben edle Ziele. Natürlich werden sich auch in der großen Anzahl, die dieselben erreichten, einige minderwertige eingeschlichen haben, aber das läßt sich nirgends verhüten, und auf jedem Gebiete hat man zu gewärtigen, daß das gute Vorbild nicht nur gute, sondern auch schlechte Nachahmung sindet, aber bei einem Bedürfnis wie dieses, das nur der guten Frauenwelt innewohnt, ist die Gesahr der schlechten Nachahmung verschwindend klein.

Der erste amerikanische Frauenklub erblickte das Licht der Welt in Newsyork; es war dies der Klub "Sorosis"; er sollte gewissermaßen sämtliche Ideen und Interessen der Frauenwelt repräsentieren.

Man hatte damals noch gar keine Erfahrungen auf diesem Gebiete und daher auch keine bestimmten Pläne; tropdem bildete "Sorosis" sich sehr schnell zu einer groß angelegten, vielseitigen Frauenorganisation aus. Zu jener Zeit gab es in den Verseinigten Staaten noch keine Arbeiterinnen-Innungen und keine Geswerkvereine.

Dem Frauenklub war es vorbehalten, die ersten Untersuchungen über Findlinge und Findelhäuser anzustellen und veröffentlichte darüber so aussührliche Berichte, daß die Folge davon die Errichtung zweier Findelhäuser in New-York war; "Sorosis" rief die erste Enquete-Rommission über die Lage der Ladenmädchen in New-York ins Leben und veröffentlichte Berichte, in denen diesjenigen Ladenbesitzer, die human waren, namhast gemacht wurden. Im Sahre 1876 überreichte der erste Frauenklub der Universität von New-York und dem Präsidenten des Columbia College eine Betition, in der um Zusassung der Frauen gedeten wird, und einen Bericht, in dem alles, was die Universitäten von England und anderen Ländern in dieser Beziehung gethan haben, namhast gemacht wird. Eine Anzahl von Bereinigungen hat dieser erste Frauenklub noch gezeitigt, so eine "Bereinigung für den Fortschritt der Frauen", den "Frauen-Rongreß u. s. w.

Interessant ist eine Organisation, die aus dem Philadelphia-Klub (Frauenklub) hervorgegangen ist, nämlich die Arbeiterinnen-Innung. Dieselbe zählt eine Mitgliedschaft von ungefähr 700 Arbeiterinnen, und wer sich seinen Unterhalt durch eigene Arbeit erwirdt, wird daselbst aufgenommen. Sie haben ihr eigenes Klubhaus, in welchem ungefähr zehn Kurse abgehalten werden, wovon sechs dis sieben allabendlich stattsinden. Der Kochkursus, der Nähund Schneiberkursus, wie auch der Handarbeitskursus sind sehr beliebt, am beliedtesten jedoch der Litteratur- und Sprachenkursus, wie auch der sogenannte Denkkursus; dieser letztere Kursus ist ganz merkwürdig; in demselben werden philosophische Diskussionen geführt und die jungen Arbeiterinnen sollen dabei nicht selten eine erstaunliche Verstandskraft entwickeln.

Bahlreich wie Sand am Meere find die ausgezeichneten Ginrichtungen, die aus ben Frauenklubs hervorgegangen sind; haben boch die letteren so sehr zugenommen, daß bei ber letten Busammenkunft ber Gesamtvereinigung der Frauenklubs in Philadelphia, bie alle zwei Jahre stattfindet, in ber Mitte bes Monats Mai, fechsunddreißig Staaten der Union allein dreihundertfünfundfünfzig Frauentlubs burch siebenhundert Delegierte vertreten liegen. Brafibentin Frau Brown fagte bei biefer Gelegenheit: glaube, bag unter allen Organisationen, die von und für Frauen in der letten Balfte unseres Jahrhunderts entstanden sind, feine einzige von größerem und weitläufigerem Ginfluß als diese ift, bie bie Frauen ber verschiedensten Ansichten und verschiedensten Lebens= stellungen in schwesterlicher Gemeinschaft und ernster Arbeit für die foziale, intellektuelle und ethische Rultur zusammenführt. So groß dieses gemeinschaftliche Werk auch geworden ist, so glaube ich boch, daß es noch in den Anfängen steht und daß die litterarischen Frauenflubs sich so sehr vermehren werden, bis alle Frauen, die ben Wunsch nach einer Befferung haben, baran teilgenommen haben Die Klubs werden bald nach Taufenden gezählt werden und ihre Mitgliedschaft nach Hunderttausenden. Und dieses Werk wird sich über alle zivilisierten Länder verbreiten. Schon sind brei fremde Länder in unserer Gesamtvereinigung der Frauenklubs repräsen= tiert, und wir sind in Korrespondenz mit anderen Klubs in Europa und Mexiko, die die Absicht haben, sich dieser internationalen Schwesterschaft zuzugesellen."

In der That sind alle Aussichten für eine stete Zunahme der Frauenklubs vorhanden, denn mit der Zunahme der arbeitenden und selbständigen Frauen muß auch das Bedürsnis der Frauenklubs zunehmen. Hier ist es speziell der Berus, der die Frauen zussammensührt, der sie ihre Interessen gemeinsam vertreten läßt u. s. w. Der Gedankens und Ideens Austausch Gleichgesinnter ist in jeder Lage von großem Wert, um wie viel mehr da, wo der Berus die gleichen Interessen weckt und fördert. Außer dem intellektuellen Wert der Frauenklubs ist aber auch der materielle Wert nicht zu übersehen, besonders für alleinstehende Frauen und Mädchen.

Für ben relativ geringen jährlichen Mitgliedsbeitrag steht jebem Mitgliede die Benutung fämtlicher Räume zur Verfügung; nach amerikanischem Mufter bestehen bieselben minbestens aus einem Empfangssaal, einem Lese- und einem Speisesaal. Der erstere bilbet ben Rendezvouspunkt für biejenigen Mitglieder, die nach Beforgungen und Geschäften aller Art ausruhen wollen, ohne erft ben weiten Weg nach Hause zurücklegen zu muffen — in ber Grofftabt eine außerorbentliche Unnehmlichkeit -; hier findet man sich und plaubert von Ernstem und Heiterem. Im Speifesaal erhält man für sehr geringen Preis jebe mögliche Erfrischung, wie auch Speisen aller Art. Wenn man bebenkt, wie schwer, ja unmöglich es für unsere Damen ist, wenn sie ohne Gemahl sind — und bas ist Wochentags meist ber Fall — sich irgend etwas berartiges zu beschaffen, soll man nicht im Restaurant ober Café mit scheelen Augen angesehen werben, so wird man ben Wert bieses Teiles bes Klubs ebenfalls schätzen, und nun gar für die alleinstehenden Frauen ift er ein mahrer Segen. Sind boch unsere alleinstehenden Damen entweder gezwungen, sich in die erstbeste - ober richtiger, erstschlechte — Pension zu begeben, ober ihr Leben in der Konditorei zu fristen: irgendwo anders hin können doch Damen allein nicht gehen.

Der Lesesaal nun, mit seiner reichhaltigen Bücherbibliothet und den vielen Zeitungen, ist ein wahrer Schatz für die meisten Mitglieder.

In den amerikanischen und englischen Klubs schließen sich noch Räume an, die von den Mitgliedern dauernd oder vorübergehend bewohnt werden können; bevorzugt werden darin die ausewärtigen Mitglieder. Das ist ein abermaliger Fortschritt in der

Selbständigkeit der Frauen; können sie doch dadurch allein reisen und sind sicher, gut aufgehoben zu sein, ohne auf Verwandte fünften oder sechsten Grades zurückgreisen zu müssen, wie dies bei uns notwendig ist, wo Damen in Hotels schlechtweg allein nicht einstehren können, und da man für kurze Zeit eine Pension nicht aufssuchen kann, bleibt ihnen nichts übrig, als Verwandte oder Bestannte zu — nennen wir das Kind beim richtigen Namen — beslästigen oder auf die Reise zu verzichten, was mitunter unmöglich, in jedem Falle aber sehr peinlich ist.

Für die alleinstehende Frau ist aber auch die Möglichkeit des dauernden Wohnens im Klub außerordentlich angenehm. Während sie nur ihr Schlafzimmer zu bezahlen hat — und dies recht mäßig —, stehen ihr alle anderen Näume, Bibliothek, Lesesaal u. s. w., zur Verfügung; sie hat nicht das Gefühl des Alleinseins und befindet sich in einer Familie Wahlberwandter — das ist mitunter angenehmer als in einer Familie Blutsverwandter — und was die Dauptsache ist, man fällt niemand zur Last, fühlt sich nicht gedrückt durch das Gefühl der Dankbarkeit; man braucht seine Selbständigskeit und seine Individualität niemand zu opfern und unterzuordnen, wie dies so leicht dort geschieht, wo man aus Barmherzigkeit ober, wo das nicht nötig, immerhin aus Liebenswürdigkeit aufgenommen wird.

Der Frauenklub hat noch viel mehr Vorteile aufzuweisen, aber es würde hier zu weit führen, sie alle eingehend zu würdigen, genug, daß er auf die Frauen veredelnd und bildend wirkt; daß er ihnen mehr Selbständigkeit verleiht; daß er den Korpsgeist in ihnen kräftigt und sie zu guten Thaten vereinigt; daß er alleinstehenden Frauen materielle Vorteile und eine gewisse Behaglichskeit ermöglicht, die ihnen sonst meist versagt ist, u. a. m. Daß auch in Deutschland, und zwar im Viktoriahaus in Berlin, das schon so viel Gutes sür die Frauenwelt gezeitigt hat, ein Frauenklub ins Leben gerusen wurde, ist daher außerordentlich warm zu bezwüßen, und wir sind überzeugt, daß diese neue Institution, die im Herbst 1894 das Licht der Welt erblickte, einer guten Zukunst entgegengeht.

### Frauenstudium in Amerika.

Die Frage bes Frauenstudiums und speziell der weiblichen Arzte, die in Deutschland vor einiger Zeit etwas Leben zu ge-winnen schien, ist seit der letzten Verhandlung einer diesbezüglichen Vetition im preußischen Abgeordnetenhause wieder ein wenig in Vergessendeit geraten. Und doch hat die Zeit, die inzwischen instand gezogen ist, Ersahrungen gezeitigt, die einen der Hauptein-wände gegen das Frauenstudium als nicht stichhaltig erwiesen.

Entgegen dem statistisch erbrachten Beweise, daß auf dem platten Lande, auch in Deutschland Arztemangel herrscht, ist es doch, aus leicht erklärlichen Gründen, eine Lieblingsgewohnheit der Gegner des Frauenstudiums geblieden, die angebliche Überfüllung im Arztesach ins Treffen zu führen, von der doch nur in Großstädten die Rede sein kann. Ich sage aus leicht erklärlichen Gründen, weil es so ziemlich der einzige Einwand ist, der sich in einer aufgeklärten Zeit wie der unsrigen, in der so viele Frauen auf den verschiedensten Gebieten ihre geistigen Fähigkeiten bewiesen haben, gegen das Frauenstudium noch vordringen läßt. Daß esein Armutszeugnis für die Männer selbst ist, den Frauen das Arztestudium zu versagen, weil sie eine zu große Konkurrenz bes sürchten, diese Erkenntnis scheint ihnen noch nicht gekommen zu sein.

Bei der ersten großen Seuche, die in Deutschland nach langer Beit wieder einmal ihren Einzug gehalten hat, und bei der Not-wendigkeit, durch sanitäre Maßregeln gegen diesen unsichtbaren Feind gewappnet zu sein, machte sich auf vielen Plätzen, und natürlich ganz besonders auf dem platten Lande, der Ürztemangel sühlbar. Sogar in Hamburg bemerkte man gleich in den ersten Tagen der Epidemie, daß nicht genügend Ürzte vorhanden waren, und mutige Frauen wie Frau Prosessor Hueppel, sahen sich veranlaßt, selbst mit Hand anzulegen. Es ist also doch wohl von einem so großen Übersluß an Ürzten in Deutschland nicht die Rede. Außerdem ist es noch gar nicht gesagt, daß alle Frauen, die in Deutschland Medizin studieren, dann ihren Beruf auch in Deutschland ausüben müssen; in anderen Ländern aber ist ihnen schon jetzt reichlich Gelegenheit geboten, ihre Thätigseit auszuüben. In Rumänien zum Beispiel herrscht ein solcher Ürztemangel, daß

gegenwärtig in der Provinz Studenten der Medizin mit 600 Franks monatlichem Gehalt angestellt werden und überdies gesucht sind.

Bon ber Notwendigkeit von Frauenärzten für Frauenkranksheiten will ich gar nicht sprechen; nur Thoren und Starrköpfe können sie leugnen.

Gin weiterer Einwand der Gegner ber Frauenärzte ift, daß bas Studium ber Medizin nur der erfte Schritt auf der Leiter bes Studiums überhaupt fei, und hier find wir am Rernpunkte ber Sache angelangt. Das ift es, was einerseits befürchtet und andererseits erhofft wird und das notwendigerweise in absehbarer Beit erlangt werben muß. Seben wir einmal, wie die Amerikaner bas vollständige Studium für Frauen erreicht haben und welche Erfolge sie zu verzeichnen haben, und - wir werden uns unsere eigene Bukunft prophezeien konnen. Der hinweis auf Amerika ift nun freilich nicht neu, auch läßt das ben Bereinigten Staaten an Alter und Gebiegenheit überlegene Deutschland sich nicht gern bas junge Land als Beispiel vorhalten. Und boch ist es nicht zu leugnen, daß die Bereinigten Staaten uns gerade in der Frauen= frage und im Frauenstudium um viele Sahrzehnte voraus sind. Der Ruf nach Freiheit ber Bethätigung und bes Erwerbes für Frauen, der in Deutschland erft seit wenigen Jahren schwach ertont, hat in Amerika schon vor vielen Jahren die Gemüter in Aufregung versett und zu einer erfreulichen Lösung ber Frage geführt.

Bereinzelt wurde schon im Aufange unseres Jahrhunderts das Recht des Frauenstudiums gefordert und "Oberlin College" öffnete bereits 1833 seine Pforten den Frauen, aber erst das Jahr 1863 reiste die Selbständigkeit und das Selbstdewußtsein der amerikanischen Frauen und bei den Männern den Respekt vor der Tüchtigskeit, die sie mährend des Bürgerkrieges bewiesen hatten. Und mit sieghafter Krast ging der Ruf nach der Gleichberechtigung der Frauen durchs Land. Es entstanden rasch nach einander eine Unsmenge von Women's Colleges. Aber die Amerikanerinnen begnügten sich nicht damit, sie wollten nicht den Schein auf sich laden, als ob ihr Studium demjenigen der männlichen Studierenden nicht ganz gleichwertig sei, sie verlangten vollständig gleiche Erziehung zusammen mit den männlichen Studenten, wie dies dei den amerikanischen Normalschulen, die sämtlich gemischte Schulen sind, der Fall ist. Michigan Universith war die erste der bestrenommierten Unis

versitäten, die Frauen aufnahm und ihnen die gleiche Erziehung und die gleichen akademischen Shren und Würden wie den Männern gewährte. Ihr folgten sofort viele andere.

Wenige Jahre nach diesem Fortschritte wurde ein weiterer gemacht: Das erste Frauen-College, das vollständig von Frauen geleitet wurde, machte sein Debut, das Wellessen College. Die Thatsache, daß dieses vorzüglich geleitete Institut, das sich vollständig nach seinem Vorbild, der ausgezeichneten Havard-Universität richtete, von Frauen geleitet war, erhöhte die Achtung vor den geistigen Fähigkeiten der Frauen außerordentlich. Bryn Mawr College ging noch einen Schritt weiter und richtete Stipendien für Frauen ein.

Die Erfolge bes Frauenstubiums und bes Zusammenstubierens mit ben Männern waren so günstige, daß die Bahl ber Universitäten, die Frauen aufnehmen, fortwährend wuchs. Im Jahre 1886 konnte bas statistische Amt bes Unterrichtsministeriums 266 Frauen= "Colleges" und 263 gemischte "Colleges" konstatieren, und heute sind sämtliche Universitäten Amerikas den Frauen geöffnet. Nur die Uni= versitäten von Pale und Harvard verleihen den Frauen noch keine akademischen Würden, aber auch sie konnten nicht umbin, Frauen zu ihren Studien zuzulassen. Gegenwärtig find in ben Bereinigten Staaten nicht nur alle Frauen-Colleges von Frauen geleitet, sonbern auch an den gemischten Colleges bekleiden Frauen Professuren und Die amerikanischen Universitäten, die nach bem Direttorstellen. Muster der Universitäten von Cambridge und Oxford eingerichtet find, find, wie diese, Internate. An die Lehrräume schließen fich die Wohnraume, Speise= und Lesezimmer an, es steht ihnen immer ein Direktor oder eine Direktorin vor. In den gemischten Uni= versitäten sind die Frauenwohnräume vollständig von den anderen getrennt und der Frauenabteilung steht eine Direktorin vor. sind wirklich bedeutende Frauen, die an der Spitze dieser Universitäten ftehen und ihre Leitung wird allgemein gelobt.

Ebenfalls von England nach Amerika importiert ist die Einzichtung des besoldeten Privatdozententums, eine Einrichtung, die nunmehr auch den Frauen eingeräumt worden ist und die es ihnen ermöglicht, ohne materielle Sorgen, sich nach beendetem Studium für ein Spezialsach vorzubereiten. Kurz, das Frauenstudium hat sich in den Vereinigten Staaten als eine solche Notwendigkeit erwiesen und brachte so günstige Ersolge, daß die Amerikanerinnen auf dem

Gebiete des Studiums völlige Gleichberechtigung mit den Männern erlangt haben. Daß aus den amerikanischen Universitäten Tausende vortrefflicher Ürztinnen, Lehrerinnen, Prosessionnen, Rektorinnen, u. s. w. hervorgegangen sind, ist eine auch in Deutschland bekannt gewordene Thatsache.

Und doch ist das Frauenstudium auch in den Vereinigten Staaten im Ansang sehr hart bekämpst worden. Es wurde gesagt, daß die Frauen weder die genügenden geistigen Fähigkeiten, noch die körperliche Krast, die zu einem Studium notwendig wären, besäßen und daß die Spitäler gefüllt sein würden von weiblichen Siechen, die durch das Studium dazu gemacht sein würden. Es wurde gesagt, daß die Frau nur für den Mann geschaffen sei und daß daher vor allen Dingen auf die Wirkung, die das Studium in ihrem Verhältnis zum Manne hervorbringe, Bedacht genommen werden müsse, daß das Studium die Frauen selbständiger und selbste bewußter machen würde und dies ihnen die Zärtlichkeit der Männer entziehen würde u. s. w. u. s. w.

Schließlich wurde behauptet, die studierenden Frauen werden eine Gesährdung des Staates und der Gesellschaft werden, ein bedenkliches Staatselement. Man sieht, die Einwände waren tout comme chez nous und das betrübendste ist nur, daß man es wagt, in unserem an der Spize der Kultur stehenden Vaterlande noch Gründe vorzutragen, die im jungen Amerika vor einem halben Vahrhundert gebraucht und dort so glänzend widerlegt wurden, daß es kaum noch einen Amerikaner giebt, der nicht für die Gleichsberechtigung der Frau im Studium ist.

## Die Früchte vereinigter Franenwerke in den Vereinigten Staaten.

Amerika, das ideale Land der europäischen Versechter der Frauenfrage, verdankt die großen Fortschritte in dieser Frage vorsnehmlich dem vereinigten Vorgehen seiner Frauen.

Selbstverständlich entstand diese Einigkeit nicht aus sich selbst heraus, ohne eine geheime Macht. Es war im Gegenteil ein gewaltiges Ereignis, das sie zusammenries: Der Bürgerkrieg. Die Furcht für ihr Heim und ihr Vaterland, der Aufruf an ihre Herzen war es, die während der Jahre des Bürgerkrieges von 1861 dis 1865 zur Bildung von über zwanzigtausend Frauenshilfsvereinen führten. Reich und arm, Patrizierin und Plebejerin, Katholifin und Protestantin, vereinigten sich damals zu gemeinschaftlichen Werken, und bildeten dadurch die Quelle der in den folgenden Zeilen zu schildernden hochentwickelten amerikanischen weiblichen Vereinsthätigkeit in politischer, wirtschaftlicher und relisgiöser Hinsicht.

Durch ihre segensreiche Thätigkeit während des Krieges, der ohnehin so viele Opser gesordert hat und ohne die rationelle und organisatorische Hilse der Frauen noch viel mehr kostbares Menschensmaterial gekostet hätte, sahen sie erst ein, was sie leisten konnten, was noch zu leisten wäre.

Die Bereine wurden noch zahlreicher und erstreckten sich auf bie verschiedensten Gebiete, erweiterten immer mehr ihre Thätigkeit.

Der puritanische Zug der Amerikaner drängte auch die weibs liche Bereinsthätigkeit zu allererst auf die uns Europäern fremderen Fragen der ausländischen Wissionsthätigkeit und der Wäßigkeitssagitation.

Unverheiratete Frauen, die als Wissionärinnen ausgeschickt wurden, errichteten in Asien und Afrika Schulen und lehrten die Eingeborenen häusliche, gewerbliche Fähigkeiten, religiöses Empfinden. Später entsendeten die Bereine Arztinnen, die Frauen- und Kinder- hospitäler gründeten, Apotheken errichteten und die einheimischen Frauen zu Krankenpflegerinnen erzogen. Gegenwärtig zählt die Wissionsgesellschaft eine Witgliedschaft von anderthalb Willionen Frauen, die jährlich mehr als zwei Willionen Dollars aufbringen und verteilen.

Der große Stil, ber ben Amerikanern innewohnt, all ihren Unsternehmungen ein Gepräge aufdrückt, verließ auch die amerikanischen Frauen nicht in der Errichtung ihrer Mäßigkeitsvereine. Die "Women's Christian Temperance Union" ließ es sich nicht an einer Mitgliebschaft von 200 000 Frauen genügen, sondern errichtete Zweigsvereine, die sich "Young Women's Union" nennen, junge Mädchen und Knaben unreisen Alters zu Mitgliedern erwerben und den Zweck haben, schon den unerwachsenen Kindern die Enthaltsamkeit aller Spirituosen einzuimpfen. Diese Zweigvereine lassen die Mitz

gliedschaft der "National Women's Christian Temperance Union" zu der stattlichen Zahl von 350 000 Personen anschwellen.

Die Gesellschaft besitzt auch ihren eigenen Verlag, der drei Wochenzeitungen herausgiebt, von denen die größte im vergangenen Jahre sich einer 90327 großen Auflage erfreute. Außerdem giebt der Verlag eine Unzahl tendenziöser Bücher, darunter Werke von sehr bekannten Schriftstellern, heraus.

Welch große Macht dieser Verein geworden ist, erhellt aus der Thatsache, daß er in den acht Jahren seines Bestandes in 35 Einszelstaaten, in 10 nordamerikanischen Territorien (unselbständigen Staaten) und dem Distrikt Kolumbia (Hauptstadt Washington) esdurchgeset hat, daß gesetliche Vorschriften erlassen wurden dahinzgehend, daß eine obligatorische Belehrungsstunde über die versheerenden Wirkungen des Alkoholgenusses in allen Volksschulen jener Staaten und Territorien eingeführt wurde.

Zwölf Millionen Schülern wird nun das Evangelium der Enthaltsamkeit und die Verabscheuung des Dämon Trunkes all-wöchentlich gepredigt.

Selbst wir Fernstehenben können solchen Leistungen und solchen Erfolgen nicht unsere Bewunderung versagen. Um wiediel mehrmüssen wir all den anderen Bestrebungen, die in den nachstehenden Zeilen gewürdigt werden sollen, Anerkennung zollen.

Die "Illinois Women's Alliance", die ihren Sit in Chicago hat, ift der Zentralverein gleichartiger Bestrebungen und übt seine Gewalt durch Delegierte dieser Lokalvereine aus.

Der Zweck des Vereines ist: 1. Die zwangsweise Durchführung aller derjenigen Gesetze, die zum Schutze der Frauen und Kinder erlassen worden sind, und die Einführung weiterer solcher Schutzmaßregeln. 2. Regelmäßige Untersuchung aller Fabriken, in denen Frauen und Kinder arbeiten. 3. Die Ernennung von weiblichen Fabrikinspektoren und weiblichen Schulinspektoren.

Daß diese Beschlüsse zur That geworden sind, beweist folgens der Extrakt aus dem letzten Generalversammlungs-Bericht dieses Bereines.

"Der Chicagoer Magistrat äußerte seine Befriedigung darüber, daß es dem Drängen des Bereines gelungen sei, den Schulzwang, der bis dahin nur ein toter Buchstabe war, zu verwirklichen. Die betreffende Behörde ernannte hierauf 25 den Schulbesuch kontrol=

lierende Beamte, darunter 13 Frauen, und der Schulzwang wird nunmehr in Chicago erfolgreich durchgeführt."

"Der Berein hatte ferner in Erfahrung gebracht, daß ein Schahmeister die Gehälter der städtischen Lehrer, Schuhleute und Feuerwehrmänner jährlich wohl rechtzeitig erhoben, aber erst vier Wonate später an die Berechtigten zur Auszahlung gelangen ließ. Der Mißstand, der sich sast zur Gewohnheit ausgebildet hatte, wurde durch den Berein beseitigt."

"Dem Verein ist die Ernennung von sinf weiblichen städtischen Fabrikinspektoren — den ersten der Welt —, ferner die Beschränskung der Kinderarbeit auf acht Stunden — ein überaus glänzender Erfolg in Anbetracht der mangelhaften amerikanischen Arbeiterschutzsgesetzgebung — und das Verbot des Verkaufs von Zigaretten an Versonen unter 16 Jahren zu verdanken."

"Schließlich gelang es bem Berein, einen zweiten weiblichen Schulrat, trop bes Widerstandes bes Bürgermeisters, burchzusehen."

Die nächsten Ziele des Vereines zeigen, wie durchaus sie sich von utopistischen Gedanken fernhalten, denn auf ihrer nächsten Tagesordnung steht:

Die Errichtung von Freibäbern, Freischulen, organisatorisches Zusammensassen der Frauen Chicagos nach einzelnen Stadtteilsbezirken, regelmäßiges Erscheinen von Komiteemitgliedern an den Tagen, an welchen sich die Gerichte mit der Aburteilung verwahrsloster oder heimatloser Kinder beschäftigen, kurz, mit einem Wort: die werkthätige Durchsührung ihres Wahlspruches: Loyalty to women, justice to children.

Im intelligentesten Staate Nordamerikas, dessen Hauptstadt Boston sich mit Vorliebe das Athen Amerikas nennt, im Staate Wassachusetts, ist vereinter Frauenarbeit ein Werk gelungen, das in der alten Welt von bedeutenden Kriminalisten, leider vergebens, gesordert worden ist. Sowohl in Sherborn, als auch in Boston selbst ist je ein Zuchthaus resp. Untersuchungsgesängnis für Frauen errichtet worden, die einzig in ihrer Art genannt werden können.

Fünf lange Jahre haben die "Women's Christian Temperance Unions", die "Women's Moral Education Association", die "Women's Educational and Industrial Union", die "New England Women's Press Association", "The Women's Club" und vier ans bere große Bereine, die sich ihnen beigesellt hatten, für die Ers reichung ihres Zieles gekämpft, hart und bitter gekämpft, aber um so stolzer blicken sie jetzt auf die Früchte ihrer Thätigkeit. Wahre Wustergefängnisse sind diese beiden Anstalten, die vollständig von Beamtinnen geleitet werden, und es ist eine anerkannte Thatsache, daß die Gesangenen daraus gebessert hervorgehen.

Die Bewegung der Frauen von Massachusetts zum Zwecke der Anstellung weiblicher Fabrikinspektoren in Fabriken, in denen Rädchen und Frauen arbeiten, ist ebenfalls erfolgreich verlaufen und ist diese Resorm genehmigt worden.

Seit 1879 steht ihnen auch das aktive Wahlrecht in Schuls angelegenheiten frei.

Im Jahre 1884 gründete sich in New-Pork ein Berein "The Ladies Health Protective Association". Der Berein, der mit elf Mitgliedern begann, zählt gegenwärtig 700 Mitglieder, und hat unendlich Dankenswertes in der Berbesserung der sanitären Bershältnisse New-Porks geleistet.

Er hat aus der Stadt Guanolager zu entfernen gewußt, hat das Berbot des Schlachtens innerhalb der Stadt durchgeführt, Berbesserungen in der Wassers und Gasversorgung bewerkstelligt, hat eines der schmutzigsten Biertel New-Yorks, das sogenannte Klein-Italien, aufgehoben, kurz, "hat die höchsten Bürgerpslichten erfüllt, darf aber nicht wählen noch gewählt werden."

Sämtliche philantropische und andere Frauenvereine zu nennen, würde zu weit führen, das gesamte Ergebnis ihrer Arbeit aber charakterisiert sich darin am besten, daß sie in 23 Staaten das aktive und passive Wahlrecht in Schulangelegenheiten erlangt haben, in drei Staaten ist ihnen das Recht eingeräumt worden, in Schankstättenangelegenheiten mitstimmen zu dürsen. Kansas gab ihnen in Gemeindesachen ganz generell Sitz und Stimme, und Wyoming, wie bekannt, hat jeden Unterschied zwischen Wann und Frau in politischer Hinsicht weggeräumt, sie haben dort das aktive und passive Wahlrecht.

### Was wird aus den Andierten Frauen?

Es ift schon öfter der Versuch gemacht worden, auf Grund der Ersahrungen einzelner schweizer Universitäten sestzustellen, was aus den daselbst studierenden Frauen wird. Diese Versuche konnten von keinem praktischen Werte sein, da das Material, das zur Verstügung stand, viel zu klein, die Zulassung der Frauen zu den Universitäten viel zu neuen Datums ist, um ein Urteil zu erlauben.

Anders ist dies in den Vereinigten Staaten; auch dort ist das Frauenstudium noch immerhin nicht alt, aber die enorme Zahl der daselbst studierenden Frauen ermöglicht, wenn auch noch durchaus tein abschließendes Urteil, so doch interessante Erhebungen.

Dr. Charles Thwing, Präsibent ber "Bestern Reserve University" und des "Abelbert College", veröffentlichte kürzlich in der "North American Review" Erhebungen dieser Art, die von um so höherem Interesse sind, als sie von einem Wanne herrühren, der als Vorsteher einer Frauen-Universität und gleichzeitig eines Wänner-"College" wie wenig andere geeignet ist, einerseits objektiv in dieser Frage zu urteilen und andererseits über ein so zahlreiches Waterial zu verfügen.

Aus der kleinen Zahl der studierenden Frauen an den schweizer Universitäten wollten Gegner des Frauenstudiums schon wiederholt Herauskombinieren, daß die studierenden Frauen zum Teil physisch, zum Teil moralisch untergehen, und daß derjenige Prozentsak, der aus dem Studium siegreich hervorgeht, nur ganz minimal sei. Ganz allgemein verbreitet ist jedoch in Deutschland die Ansicht, daß diesjenigen Frauen, die sich dem Studium widmen, der Ehe ganz versloren gehen.

Daß diese Ansicht und aus so kompetentem Munde, wie Präsident Dr. Thwing es ist, widerlegt wird, ist nicht eben das kleinste Versienst seiner Arbeit, denn wie er so richtig sagt: "Alles was Wissenschaft und Kultur bieten können, alles was die Tugend erreichen kann, alles was die Grazien beitragen können, all das was die Universität darbietet und verkörpert, ist nicht zu reich für die Versbesserung des Familienlebens. Die akademisch gebildete Frau bringt sich daher als Verkörperung des edelsten Typus der Weiblichkeit dem würdigsten Alkar selbst als bestes Opfer."

Aus diesem Grunde ist die Feststellung, daß ca. 55 Prozent aller in Amerika studierenden Damen heiraten, mit Freuden zu begrüßen. Kann es eine bessere Garantie für die Erziehung künstiger Generationen geben, als wenn so hochgebildete Mütter über sie wachen? Und giebt es einen schlagenderen Beweis dafür, daß die Frau, sei sie auch noch so selbständig und gebildet, die She niemals

migachten wirb, als benjenigen, baß in Amerika akademisch gebilbete Frauen auf die höchsten öffentlichen Stellen verzichtet haben, um in ein einsaches heim als Gattin einzuziehen?

Während in den Vereinigten Staaten im Durchschnitt nur etwa 20 Prozent der Frauen im heiratsfähigen Alter unverheiratet bleiben, heiraten von den ein Studium absolviert habenden Frauen allerdings nur ca. 55 Prozent, aber dieser Umstand dürfte wohl weniger den Folgen, als den Ursachen des Studiums zuzuschreiben sein. Trozdem die Zahl der studierenden Amerikanerinnen bereits sehr groß ist, so besindet sich unter ihnen doch immerhin ein großer Teil, die eben deshalb studieren, d. h. einen Beruf suchen, weil sie sicher sind, nicht zu heiraten. Diese Frauen würden aber unter keinen Umständen heiraten und das Studium trägt nicht die Schuld daran, sondern bietet ihnen nur einen Ersat für ein sonst trostloses Dasein.

Und welch ein Gewinn für die Menschheit sind diese 45 Prozent unverheirateter Frauen, die unter anderen Umständen nur der Gesesellschaft zur Last gefallen wären!

Die bebeutenbsten Frauen=Universitäten und "Colleges" ber Bereinigten Staaten, als da sind: Bassar, Wellesley, Smith, Bryn, Barnard, Radcliffe, Western Reserve University, haben ca. 4000 Frauen akademisch ausgebildet, weitere 4000 ungefähr sind an bedeutenden gemischten Universitäten herangereist. Nach Präsident Thwings Annahme haben sich 5000 dieser geistig hochstehenden Frauen versehelicht ins Privatleben zurückgezogen, während die 3000 unversheirateten Frauen in allen Berussarten zu sinden sind. Hauptssächlich jedoch ist die akademisch gebildete Frau in der Schulstube zu Hagefähr zwei Drittel aller weiblichen Graduierten wirken, wenigstens einige Zeit lang nach ihrer Graduierung, im Lehrsach.

Die Amerikanerinnen unterrichten aber nicht allein an Hochsichten und Universitäten, die nur von Frauen besucht werden, sonbern auch an gemischten, d. h. an solchen, die sowohl von weibslichen als auch von männlichen Studierenden besucht werden.

Nach bem Zensus von 1890 besitzen die Vereinigten Staaten 735 weibliche Prosessoren, die an Colleges und Universitäten ansgestellt sind. Wenn auch ein Teil dieser Colleges und Universitäten von keinem hohen akademischen Ruf sind und mehrere der Prosessoren

an benselben selbst keine akademische Bildung haben, so befinden sich boch unter ihnen eine große Anzahl von bedeutenden weibslichen Gelehrten, die, wie Präsident Thwing sagt, "gelehrte Fächer lehren, wie beispielsweise höhere Mathematik und intensive philoslogische Forschungen".

Es ist charakteristisch für die Frauen, daß von den bedeutendsten Diplomierten der bedeutendsten amerikanischen Frauen-Universitäten mehr als die Hälfte die Lehrthätigkeit an Frauen-Universitäten gewählt haben. Da halten sie Lehrstühle für Botanik, Chemie, Griechisch, Astronomie, Geschichte, National-Ökonomie u. s. w. inne. In dieser Eigenschaft erfüllen sie Aufgaben von höchster kultureller Bedeutung und sie erfüllen sie mit derselben Gewissenhaftigkeit und in demselben Grade, in welchem Männer es in gleichen Stelslungen thun.

Tropbem Brafibent Thwing bas rücksichtslos anerkennt und bewundert, konstatiert er doch kurz darauf, und zwar mit großem Bedauern, bag bis zur Stunde relativ nur wenig atabemisch gebildete Frauen berühmt geworden sind. Er illustriert diese Bemerkung durch die Anführung der Thatsache, daß von den 633 berühmten Amerikanerinnen, die Appletons Cyclopedia of American Biography aufzählt, nur 19 akabemische Bilbung besitzen. Er erklärt zwar diese Thatsache selbst für nicht befremblich, weil die Zeit, seit ber die Frau mit Universitätsbildung als ein Faktor, mit dem zu rechnen ist, auf der Bilbfläche erschienen ist, sehr kurz ift, und daß in der Regel längere Zeitperioden notwendig find, um eine Arbeit zu vollbringen, beren Refultat Ruhm ift. Außerbem kurzt Appletons Encyclopedia noch ein ganzes Teil bieser Zeit, da seit dem Beginn ihres Erscheinens fast zehn Jahre schon verflossen find. größerer Bedeutung für biese Frage find zwei Tabellen, die Bräsident Thwing selbst verfaßt hat, und zwar repräsentiert die eine dieser Tabellen diejenigen bedeutenden Frauen, die keine Universitäts= bilbung haben, während die andere bedeutende Frauen mit Uni= versitätsbilbung aufzählt. Diese zwei Tabellen zeigen einen großen Während nämlich fast alle jene Frauen, die nicht Unterschied. akabemisch herangebilbet find, ihren Ruf als Schriftstellerinnen erlangt haben, sind diejenigen Frauen, die Universitätsbildung besitzen, haupt= sächlich als Bäbagoginnen und wissenschaftliche Forscherinnen berühmt geworden.

Trozdem wundert sich Präsident Thwing, daß so wenig akas bemisch gebildete Frauen sich als Schriftstellerinnen einen Namen gemacht haben. "Die amerikanische Universität hat uns große weibsliche Gelehrte, Philantropinnen, Pädagoginnen, Ürztinnen u. s. w. gegeben, aber große Schriftstellerinnen, Novellistinnen hat sie uns nicht gegeben," sagt Thwing.

Ich glaube, die Ursache dieser Erscheinung ist nicht allzu schwer zu finden. Die Litteratur ist schon so reichlich bedacht von Frauen, speziell die Belletristik liegt, besonders in England und Amerika, so ganz in weiblichen Händen, daß die studierenden, resp. studierts habenden Frauen lieber neue Gebiete zu erobern suchten. Dieser leitende Gedanke ist nicht nur verständlich, sondern auch höchst verständig und beweist, daß die Frauen daß, waß sie lernen, wohl zu verwerthen wissen und daß weder die Zeit, noch daß Geld, die auf ihre höhere Bildung in Amerika verwendet werden, verloren sind.

## Polizei-Matronen.

Der Berein Jugenbschutz hat vor einiger Zeit an das Königsliche PolizeisPräsidium zu Berlin eine Petition gerichtet, in welcher um Anstellung gebildeter PolizeisMatronen gebeten wird. Es ist meines Wissens die erste Anregung, die in Deutschland zu einer solchen Neuerung gegeben wurde, ja, der Gedanke ist in unserem Baterlande so neu, daß so mancher über denselben lächelnd hinwegsgehen wird, ohne sich auch nur im geringsten klar zu sein über den großen Wert desselben. Las ich doch erst jüngst in einer neu ersichienenen Broschüre einer Schriftstellerin, die sich mit der Frauenserwerbsfrage eifrig besaßt, folgende Stelle:

"Die Frau als Beamtin verfügt bisher im Deutschen Reich über einen äußerst beschränkten Wirkungskreiß; auch stehen ihr meist nur Stellungen untergeordneter Art offen. — Daß dem so ist, sinden wir von unserem Standpunkte aus keineswegs bedauernswert, denn die Frau im öffentlichen Verwaltungsamte, als Polizist oder als Richter wäre Situationen ausgesetzt, welche mit ihrer weiblichen Würde unvereindar wären."

Ja, wenn die weibliche Polizistin die Mission eines Schutzmannes bekäme, Raufbolde, Diebe und Mörder zu verhaften, dann Ichenhaeuser, gur Frauenfrage.

tame sie freilich in "Situationen, welche mit ber weiblichen Würbe unvereinbar wären". Aber davor behütet sie vor allen Dingen ihre förperliche Schwäche; wem würde es einfallen, einer Frau Die Kraft, einen Mann zu verhaften, zuzumuten? Das Gebiet, auf bem die Frau erfolgreich wirten soll und muß, ist in Bezug auf phystiche, psychische und moralische Krantheit ausschließlich Cbenso sicher, wie die Arztin nur weibliche weibliche Gebiet. Patienten behandeln wird, die Irrenwärterin nur weibliche Irre in ihre Obhut bekommt, würden auch der Bolizistin nur weibliche in polizeilichen Gewahrsam genommene Bersonen überantwortet werben; aber selbst hier, selbst ben Frauen gegenüber sollen die Bolizei-Matronen, wie schon ihr Name es besagt, nicht als die, wenn auch staatlich berechtigte, so doch robe Gewalt auftreten, ihnen soll ber edlere Teil der polizeilichen Aufgabe zufallen. Es dürfen keine berben Mannweiber sein, die ihren Schutbefohlenen gewaltsam Respekt einflößen, sondern gebildete Frauen, die mit Berz und Berstand das Vertrauen der armen Geschöpfe gewinnen und mit Hilfe besselben sie vor vollständigem moralischen Zusammenbruch erretten. Wie vieles könnten die Polizei-Matronen allein bei den unverdient in Berbacht und Polizeigewahrsam genommenen Frauen leisten, benn wie oft bas "Auge bes Gesetzes" sich täuscht, ist nur allzu bekannt. Die Zeitungen wissen gar manche Historchen bavon zu erzählen, bie bes vikanten Beigeschmackes nicht ermangeln würden, wären sie nicht so verzweifelt traurig.

Welche Gefühle auf die unschuldig verhaftete Frau bei der ersten auf der Wache verbrachten Nacht einstürmen müssen, läßt sich leicht denken, und auch bei den Schuldigen wäre die erste oft auch die letzte hinter Schloß und Riegel verbrachte Nacht, würde sie, anstatt unter die Obhut roher, rauher Männer, die nur die polizeisliche Gewalt vertreten, dem Schutze edler, gütiger Frauen ans vertraut werden.

Einen charakteristischen Beitrag zur Polizei-Matronen-Frage lieferte Mrs. Barney gelegentlich bes internationalen Frauenkongresses zu Washington im Jahre 1888. Sie gab ihre eigenen Ersahrungen zum besten. In ihrer Heimatsstadt wurde es ihr recht schwer gesmacht, von der Notwendigkeit der Polizei-Matronen zu überzeugen. Es wurde ihr entgegengehalten, daß die verhafteten Frauen nur mit Gewalt behandelt werden könnten, daß sie den Polizeimännern

die Augen auskratzen u. s. w. Besonders von einer Frau sprachen sie, die nur mit Hilse von vier Männern in die Zelle befördert werden könnte; "heute haben wir sie mit Mühe und Not wieder eingefangen," hieß es eines Tages, "wir möchten einmal sehen, ob Sie sie herbringen könnten; wenn Sie dies zu thun im stande sind, werden wir Ihnen nicht mehr opponieren." Als Frau Barney sich dazu bereit erklärte, wollte der Polizeihauptmann ihr zwei Leute zur eigenen Sicherheit mitgeben, aber sie dankte dafür und ging allein.

Als sie die Belle aufsperrte und eintrat, erblickte sie in der dunkelsten Ede die Gefangene, die wie ein jum Sprunge bereites wildes Tier bort tauerte. Bang überrascht von dem Besuche, schrie fle: "Wer sind Sie?" "Ich bin Ihre Freundin." "Nein, das find Sie nicht, ich habe teine Freundinnen. Wer find Sie, ein Bolizeimann?" "Nein, ich bin eine Polizeifrau." "D, ich habe nicht gewußt, daß es so etwas giebt." Frau Barnen trat an sie heran und nannte sie bei ihrem Familiennamen, indem sie der Ansprache "Frau" voransetzte. "Wer hat Ihnen das gesagt? Das habe ich seit vierzig Jahren nicht mehr gehört." "Sie wissen," bemerkte nun Frau Barney, "daß Sie in einer Minute aufs Gericht geben muffen, und Sie haben fich noch gar nicht vorbereitet bazu!" Dabei begann sie, ihr bas Haar zu richten, und entnahm zu biesem Awede ihren eigenen Haaren eine Nabel, bann ordnete und stedte fie ihr die herabhängenben Gewänder. Die Gefangene aber fragte babei immer ganz erstaunt: "Was thun Sie ba, was meinen Sie bamit?" "Erinnern Sie sich noch bes ersten Males, als Sie auf die Polizei gebracht wurden?" fragte Frau Barnen im Laufe bes Gespräches. "Du guter Gott, ob ich mich beffen erinnere!" "Wie alt waren Sie damals?" "Noch nicht sechzehn Jahre war ich alt!" "Jest bin ich sechzigjährig!" "Wie oft waren Sie inzwischen hier?" "D, das weiß ich nicht, Gott selbst wird es nicht wissen, so furchtbar oft war ich hier." "Sagen Sie, Sally, wenn ich an jenem erften Tage hier gewesen ware, erinnern Sie sich noch, wie Sie damals fühlten?" "D, ich war tobestraurig, bie ganze Nacht habe ich geweint!"

"Sally, wenn ich schon damals hier gewesen wäre, wenn ich Ihre Thränen getrocknet und meine Hand auf Ihre Schulter gelegt hätte wie jetzt, was hätte das damals für Einfluß auf Sie gehabt?" "D, ich wäre niemals hierher zurückgekehrt, aber niemand bekümmertesich um mich." "Nun, Sally, will ich Ihnen etwas sagen; ich
möchte Frauen in diese Plätze bringen, die für die gesangenen Frauen sorgen sollen, wie ich für Sie sorgen will; würden Sie mir helsen wollen?" "Für Sie könnte ich alles thun," entgegnete Sally. "Die Schutzleute haben gesagt, ich würde nicht im standesein, Sie heute in den Gerichtshof zu bringen." "Die wissen nicht, was Sie können." "Werden Sie ruhig mit mir gehen?" "Schwerde alles thun, was Sie verlangen."

Nachbem Frau Barney in der armen Gesangenen die Erinne= rung an ihre Mutter aufgefrischt und mit ihr gebetet hatte, gingen sie Arm in Arm zum Gerichtshof.

Das Erstaunen über diese Erscheinung war ungeheuer, und fast jubelte man den beiden Frauen zu. Ein Polizist schwur hoch und heilig, Frau Barney hätte Sally behext, aber ein Klügerer als der Polizist sagte: "Sie hat den Herrscherberuf in sich."

Wie diese kleine Geschichte es zeigt, hat ein weiblicher, ebler Einfluß, an der nötigen Stelle angewandt, einen unermeßlich segens=reichen Einfluß; aber sie zeigt auch deutlich, mit welchen Mitteln die Amerikanerinnen arbeiten, um diese segensreichen Institutionen ins Leben zu rusen. Sie arbeiten nicht nur mit Herz, sondern auch mit Verstand, Energie und Ausdauer.

Im Jahre 1877 setzten sie es in Portland, der Hauptstadt des Staates Maine, zum erstenmal durch, daß Polizei-Matronen von der Stadt angestellt wurden. Diese neue Institution bewährte sich so gut, daß der Staat Massachusetts dem Beispiele Maines dald Folge leistete, und diesem solgte wiederum eine Reihe anderer Unionstaaten.

Man kann also, falls bas Polizeipräsibium geneigt sein sollte, bie Petition von Polizei-Matronen eingehend zu prüfen und bem Vorschlage näher zu treten, mit ben Ersahrungen ber Vereinigten Staaten auf diesem Gebiete rechnen, und das ist von nicht zu untersichägendem Wert.

## Franenjournalistik in den Pereinigten Staaten.

Wo immer man ben Frauen nicht mit aller Gewalt, geftützt auf staatliche Autorität und ehrwürdige Gelehrtheit, die Thüren

verschloß, verstanden es bie Frauen, in das erlaubte Gebiet ein= zudringen und sich daselbst heimisch zu fühlen.

Diejenigen, die behaupten, daß es der Frau eigene Schulb sei, daß ihr nicht die gleichen Chancen wie dem Manne zur Ausbilsdung und Wahl eines Berufes zur Verfügung stünden, weil sie teinen Drang dazu gefühlt habe, sind daher im Unrecht.

Die Frauen scheuen ebensowenig wie die Männer physische oder geistige Anstrengungen, selbstwerständlich sind, wie ich gleich einschalten will, prozentual ungefähr ebensowenig Frauen als Männer zu hohen geistigen Arbeiten befähigt, aber daß sie es übershaupt sind, und daß sie sich gern den schwierigsten Arbeiten unterziehen, wenn man ihnen nur die Möglichkeit dazu gewährt, das beweist z. B. die Journalistis.

Es ist zweifellos, daß die journalistische Thätigkeit eine der aufreibendsten Arbeiten ist, die an den Geift nach allen Seiten hin außerordentliche Ansorderungen stellt.

Außerdem war es, besonders in früheren Zeiten wegen ihrer zurückgezogenen Lebensweise, für Frauen besonders schwer, sich der Bublizistik zu widmen. Trozdem haben sich die Frauen schon sehr früh der Journalistik zugewandt und zu allen Zeiten sast sieht man hier und dort Journalistinnen auftauchen, aber am häusigsten treten sie uns zu allererst in den Bereinigten Staaten im Anfange des vorigen Jahrhunderts entgegen. Die Zersahrenheit des Landes, die Zerwürsnisse der verschiedenen Parteien drückte mancher mutigen Amerikanerin die Feder in die Hand und veranlaßte sie, mit allem, was sie besaß, für ihr Baterland einzutreten.

So sehen wir schon zu Benjamin Franklins Zeiten seine Schwägerin die erste Zeitung, die in Rhode Island je erschienen war, herausgeben; sie besaß gleichzeitig die einzige Staatsdruckerei der Kolonie.

Die älteste Zeitung ber Revolutionszeit wurde von einer Frau namens Marie Goddard herausgegeben. Sbenfalls der Revolutionszeit entstammte die in Boston erscheinende von Frau Margaret Droper herausgegebene "New Letter", die einzige Zeitung, die nach der Besiegung der Briten ihr Erscheinen ungehindert fortsetze.

Es würde zu weit führen, alle Zeitungsverlegerinnen und Druckereibesigerinnen des achtzehnten Jahrhunderts aufzuführen. Von den achtundsiebzig Zeitungen, die in den Kolonien erschienen,

waren sechzehn von Frauen redigiert, vierzehn von ihnen warere begeisterte Kämpser für Freiheit und Gleichberechtigung. Diese einzige Thatsache beweist, daß das achtzehnte Jahrhundert schort ziemlich viele fähige Journalistinnen hervorgebracht hat.

Jedoch unserem Jahrhundert erst war es vorbehalten, **ben** Frauen sozusagen die Berufswelt zu erschließen. Wenn früher Frauen einen Beruf ergriffen, so war es wie in den obenerwähnten Fällen, um für einen großen Gedanken einzustehen, um Macht zu erringen oder der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe.

Anders heute.

Die Forderungen der ethischen Schule sind jedermann in Fleisch und Blut übergegangen, die Arbeit wird nicht mehr auß=
schließlich als Erwerbstrieb betrachtet, sie ist Selbstzweck geworden. Das Jahrhundert, das das Recht auf Arbeit proklamiert, schließt in sich die Pflicht der Arbeit. Dieser Gedanke, der deutschen Denkern entsprang und auf deutschem Boden groß wurde, mußte auch selbstwerständlich auf die sogenannte schönere Hälfte des Wenschen=
geschlechtes Anwendung sinden. Leider können wir hier nicht sagen, daß dies ebenfalls zuerst in Deutschland stattsand.

Im Gegenteil gingen und gehen in biefer Beziehung noch immer die Vereinigten Staaten mit gutem Beispiel voran.

Dort sehen wir schon 1850 eine größere Anzahl von Frauen wie Margaret Fuller u. a. eine geachtete Stelle in ber Journalistik einnehmen.

Ihre Zahl wuchs zusehends, und zwar nicht nur in den Frauenzeitungen oder belletristischen Zeitschriften, sondern mit der Zunahme der Universitätsdildung auf allen Gebieten; sowohl politische Zeistungen, wie auch wissenschaftliche Fachzeitungen, als da sind medizinische, juristische Blätter, werden häusig von Frauen geleitet. Auch als weibliche Reporter u. s. w. sind Frauen sehr beliebt, es giebt in Amerika wohl kaum eine Zeitung, an der nicht eine Journalistin, sei es in leitender oder in Reporterarbeit, beschäftigt ist.

Die Journalistif ist ein so beliebtes Arbeitsfelb für Frauen geworden, daß fürzlich am "Rutgers College" in New York ein Stuhl für Litteratur und Journalistik geschaffen worden ist, der Frauen für die journalistische Arbeit vorbereiten soll. Diesen Stuhl bekleidet die seit dreißig Jahren unter dem Namen Jennie Jeune rühmlichst bekannte Journalistin Frau Croly.

Auch ganz vorzügliche pekuniäre Resultate hat die weibliche Sournalistik zu verzeichnen und nicht selten kommt dies weiten Kreisen zu gute, wie z. B. auf dem Gebiete der Temperenz= Publizistik.

Im Jahre 1874 sah sich die "Woman's Christian Temperence Union" veranlaft, ein Bereinsorgan zu schaffen. Un die Spite biefer Frauen stellte fich die auf diesem Gebiete weitbekannte Dig Willard. "Our Union", so hieß dieses Blatt, hatte jahrelang mit ben größten Gelbsorgen zu tämpfen, aber bie mutigen Frauen dauerten aus. 1880 wurde die "Woman's Temperence Publication Affociation" gegründet, im selben Jahre erschien ihre erfte Bublifation, die Wochenschrift "The Signal". Zwei Jahre später wurden bie beiben Zeitschriften "The Signal" und "Dur Union" verbunden und nun besserte sich die Sachlage, so daß 1884 fein Defizit mehr stattfand und 1885 ben Aftionären — bieselben sind nur Frauen, bie die Temperenz-Bewegung begünstigen — sogar 40/0 Dividende gezahlt werben konnte; im Jahre 1886 belief fich die Dividende auf 5% und 1887 auf 6%. Im Jahre 1888 besaß "The Union Signal" — die verbundenen zwei Zeitschriften — 40 000 Abonnenten, außerdem gab die Gesellschaft noch zwei Wochen-, fünf Monats= und zwei Bierteljahrsschriften und eine Menge Bücher 52 000 Seiten Temperenz-Litteratur hatte sie 1888 er= scheinen lassen. Bon den sechs Redakteuren sind alle bis auf den= jenigen ber beutschen Zeitschrift "Der Deutsch-Amerikaner" Frauen, eine bezeichnende Thatsache.

Wie diesen Fall könnte man manchen anderen ansühren, die von selbst dafür sprechen, wie Frauen nicht nur die ihnen vielsach abgesprochenen geistigen Fähigkeiten besitzen, sondern daß dieselben auch sehr häusig mit geschäftlichem Talent und Ausdauer gepaart sind, aber wir wollen nicht aus dem engen Rahmen der Aufgabe, die wir uns gestellt haben, herausgehen und uns an diesem einen Beispiel genügen lassen.

Hier nur ein Wort noch über die Women's Preß Affociations. In dem richtigen Gefühl "l'union fait la force" vereinigten sich im Jahre 1882 mehrere Korrespondentinnen und bildeten die allerserste Women's Preß Afsociation.

1885 folgten dem Beispiel berühmtere Schriftstellerinnen und bildeten die nunmehr so groß gewordene "Women's National

Preß Association", die sich 1887 in eine internationale Vereiniguung verwandelte. An ihrer Spitze stehen Mrs. Mary Livermoore, Wrs. Frank Leslie und andere berühmte Journalistinnen.

Der Zweck dieser Bereinigung war, die Journalistinnen aus verschiedensten Ländern mit einander bekannt zu machen, sich gegert= seitig mit Informationen u. s. w. dienen und ermutigen zu können 2c. Eines der Hauptziele war auch, die Interessen der Arbeiterinnen nach Möglichkeit zu unterstützen.

Die Bereinigungen haben die Hoffnungen, die auf sie gesetzt waren, in reichstem Maße erfüllt, sie haben den Journalistinnen nach jeder Richtung hin fördernde Dienste geleistet.

Bei dem internationalen Frauenrat in Washington am 25. April 1888 konnten die Vertreterinnen der verschiedenen Preß Associations solgende Witgliederzahl angeben:

Die "Internationale Affociation", beren Mitgliedschaft sich aus Amerikanerinnen, Europäerinnen u. s. w. rekrutiert, vierhundert, die "Alinois Affociation" hundert und ein, die "Women's Preß Affociation of the Sonth" hundert, die "New England Affociation" achtundfünfzig u. s. w.

Diese Zahlen und Thatsachen geben ein ziemlich vollständiges Bild der weiblichen Journalistik in den Vereinigten Staaten und lassen keinen Zweisel darüber aufkommen, daß die Frauen sich auf diesem Gebiet einen sesten Boden geschaffen haben, für den sie sich außerordentlich eignen.

Auch in Europa wenden sich immer mehr Frauen diesem Beruse zu und besonders in England und Frankreich können wir bereits berühmte Namen unter den Journalistinnen sinden, hoffentlich erringen sich die Europäerinnen auf diesem Gebiete eine ebenso bedeutende Stellung wie die Amerikanerinnen sie bereits einnehmen.

# Cheluft und Cheschen diesseits und jenseits des Ozeans.

So sonberbar es auch europäischen Ohren klingt, so gewinnt es boch ben Anschein, als ob die amerikanischen Mädchen, wenigstens die echt amerikanischen und nicht die eingewanderten, heiratsunlustig geworden sind. Die vornehmsten amerikanischen Zeitungen und Revuen befassen sich mit dieser Erscheinung, bemühen sich, ihre Ursachen zu ergründen und Rommentare bazu zu liefern, kurz, sie ist in den Vereinigten Staaten eine Tagesfrage geworden. unnatürlich uns dieser Zustand auch erscheinen mag, so ist er im Grunde genommen boch viel natürlicher als ber bei uns herrschende, in bem bie Ehe wohl heiß erfehnt ift, aber aus allen anderen Gründen häufiger benn aus ibealen. Die Folge biefer zahllofen Ehen ohne jede ideale Grundlage ift nur zu gut bekannt, aber bas hindert nicht, die altgewohnten Wege weiter zu wandeln. Berforgungsanftalt, als Deckmantel, als Beglaubigungsichein gur gefellschaftlichen Freiheit, als Mittel jum Zwecke ber Erlangung von Reichtum und Luxus erscheint uns in Europa die She gerade gut genug; daß damit ewige Unselbständigkeit, psychische und nicht felten auch physische Sklaverei für die Frau verbunden ift, wer fümmert sich barum? Wer kummert sich bei uns überhaupt barum, ob bei Schliegung einer Che die Grundlage zu bauernbem Glück gegeben ift, jenem toftlichen Sute, das sich in trüben wie in heiteren Tagen unverändert als Ritt erweift, der für das Leben ausreicht? Und boch ist biefes Gut allein im stande, ben gegebenen Gefeten zu folgen, bie raube, von ben Gefeten legalifierte Gewalt bes Mannes mit ber legalisierten Unfreiheit bes Weibes berart zu verschmelzen, daß die Ehe in der That eine Personen-Einheit ist, eine Auffaffung, von ber bas gange beutsche Recht bie sprechenbsten Beweise liefert. Leiber aber fummert man sich bei uns um bie rechtlichen Folgen ber Ghe als solcher in Bezug auf die Frau ebensowenig wie um die intellektuellen und moralischen Folgen.

Für unseren großen Mittelstand ist die She ausschließlich Bersforgungsanstalt; in den Upper ten thousand sieht man in ihr die Möglichkeit des Erreichens von vergrößertem Reichtum, Glanz und Aristokratie; die niedrigen Klassen bauen auf die She als die Ersfüllung des Bunsches, nach gethaner Arbeit auszuruhen, nach ansgehrengter Wüh' und Plage in einen ruhigen Hafen einzulausen.

Fast scheint es also, als ob die niedrigen Massen noch die idealsten Forderungen an die Ehe stellen; nicht der Wunsch nach Geld und Gut, nicht Versorgungsnot läßt sie die Ehe herbeisehnen — denn materiell geht es ihnen in ihrem unverehelichten Stand meist besser. — Schon der Wunsch nach Ruhe beweist, daß sie etwas Höheres, Idealeres von der Ehe erwarten. Der Kamps mit

bem Leben, die eigenen Erfahrungen, furzum das Ausreifen 3.12 selbständig denkenden Individuen mögen das meiste zu dieser idealerert. Auffassung der She als schönen Abschlusses eines arbeitsreichert. Lebens beigetragen haben.

Anders bei unseren Mädchen ber Mittel= und höheren Rlaffert. Von Jugend auf werden sie zur Che erzogen, d. h. deutlicher auß= gebrückt, zur Erlangung ber Che, benn zum Bewuftfein ber Pflichtert und Aufgaben, die die Ehe selbst mit sich bringt, werden sie keines= wegs gebracht. Dagegen ift alles auf ben außeren Effekt berechnet; wie, nun ja, wie eine hübsche Warenauslage, die den Käufer an= locken foll, wird von den Eltern das junge Mädchen mit allerlei hübschem Flitterwerk angethan; ob der innere Rern etwas taugt, ob hinter all bem effektvollen Tand sich etwas Tieferes verbirgt, das für das eigene Lebensglück, sowie für dasjenige des einstigen Gefährten die geringste Garantie bietet, darum bekummern sich die Eltern so wenig wie ber Beranstalter besagten Reklamefenfters; wenn dasselbe nur seinen Dienst gethan und der geblendete Käufer die Ware gekauft hat; möge er selbst zusehen, was er mit ihr machen kann. Und er schaltet und waltet mit dem errungenen Gut in der That nach Belieben und glaubt das vollste Recht zu haben, es so, wie es ihm am besten paßt, umzumodeln; was fragt er nach Individualität, was nach Menschenrechten — er hat ein ungeformtes, weiches Wachs in die Hände bekommen, und nun formt er frisch. Ja, versteht er benn das Formen? darauf los.

1

Wenn das der Fall wäre, könnte man sich's noch zur Not. gefallen lassen, obzwar es weder den Forderungen der Natur, noch der Gerechtigkeit entspricht, die eine Hälfte der Wenschheit von der anderen gezogen, erzogen, kurz, bedingungslos beherrscht zu sehen; aber ein solcher Zustand wäre schließlich noch erträglich.

Unerträglich aber ist der Gedanke, daß nach unseren heutigen Sitten und Gebräuchen der unwürdigste Mann eine Frau bekommen kann, die mit den edelsten Gaben ausgestattet ist, infolge ihrer Jugend und Erziehung dieselben aber noch nicht entfalten konnte. Da nimmt dann dieser Mann die Erziehung in die Hand, und das Produkt derselben ist nicht selten ein trostlos zu nennendes.

Würden nicht unsere Mädchen von frühester Jugend an mit Gedanken aufgezogen, die sie She als Geschäft betrachten lassen, und zwar als das einzige Geschäft ihres Lebens, dann würde die

Berson des zukünftigen Mannes mehr in Betracht kommen, d. h. sie würden lieber auf eine She, die nicht die geringste Gewähr auf Glück dietet, verzichten. So wie die Verhältnisse jedoch liegen, kommt die Person des Mannes absolut nicht in Vetracht, sondern nur seine materiellen Verhältnisse; die Wädchen aus dem bürgerslichen Stande werden zur Jagd auf den Mann sozusagen gedrillt, und je nach den Ansprüchen, die ihnen zudiktiert werden, beginnen sie sie auf Abelige, Reiche, akademisch Gebildete, Wohlhabende, Beamte, dis hinab zu denjenigen, die eine Frau knapp ernähren können. "Wenn nur sür das erste gesorgt ist, das weitere sindet sich schon," lautet eine landläusige Phrase. Das "weitere" sindet sich aber meist nicht, wie denn etwas niemals vorhanden Gewesenes sich nicht sinden kann, und so wird ihnen denn die She, der der richtige Kern und Kitt sehlt, zur lebenslänglichen Qual.

Das haben benn auch die Amerikanerinnen erkannt, und noch viel mehr als das haben sie erkannt, nämlich daß der edelste und vornehmste Begriff der Ehe in Gefahr ist, ganz verloren zu gehen, daß die She von seiten der Männer als Spekulation, von seiten der Frauen als Bersorgungsanstalt misbraucht, kurz, daß sie vollsständig entwürdigt wird.

Anderseits hat sich auch ihre Persönlichkeit voll entwickelt, sie sind selbständig benkende und selbständig handelnde Wesen geworden, denen es unsaßdar erscheint, ihr ganzes Ich, ihr ganzes
Sein hinzugeben um einer bequemen Versorgung, um eines müßigen
Lebens willen. Dazu brauchen sie nicht zu heiraten, denn sie haben nicht nur arbeiten gelernt, sie haben auch ihre Arbeit lieben
gelernt. Auch ihre Freiheit lieben sie, und es ist begreislich und
erfreulich, daß sie sie nicht jedem erstbesten opfern wollen. Diese
Steigerung des geistigen und moralischen Niveaus der Amerikanerinnen bringt es zu Wege, daß die Auffassung der She eine idealere
wird und die Gründe zur Sheschließung ebenfalls idealerer Natur
werden, ein Faktum, für das man ihnen nicht genug Lob spenden
kann, denn die Geldsucht und der Materialismus der männlichen
Bewohner der Vereinigten Staaten drohten die She noch viel mehr,
als dies bei uns der Fall ist, zum Spekulationsobjekt zu erniedrigen.

Aber die Amerikanerin ist auch nicht mehr sentimental und schwärmerisch genug, um zu glauben, die eine allerdings hauptsfächlichste Grundlage der She, die gegenseitige Neigung, genüge und

entschädige für alle anderen Unzulänglichkeiten; ihr Idealismus hat nichts Schwächliches und Ungesundes, nein, er ist gesund und kräftig, ihm wohnt viel Lebenskraft inne, und dieser sich auf realem Boden bewegende Idealismus verlangt nicht nur Gleichberechtigung in der Liebe, sondern auch im Leben. Die Amerikanerin will auch von dem Auserwählten ihres Herzens nicht abhängig sein, sie ist eben ein anderes Wesen geworden als ihre europäische Schwester, sie sühlt die Abhängigkeit, während jene sie nicht fühlt, und wie ein Brandmal brennt sie ihr auf der Seele.

amerifanische Gesetzgebung ist ben veränderten An= schauungen auch zum großen Teile bereits nachgekommen, und der verheirateten Frau wurde in den Vereinigten eine Stellung eingeräumt wie vorher nirgends in ber Belt. In den meisten Oftstaaten ber Union 3. B. behält die Frau die vollständige Verwaltung und Verfügung über ihr Vermögen, wie auch über das, was sie während der She erwirbt. Die Amerikanerinnen ver= langen aber noch mehr als bas, fie fagen ganz richtig: Diejenigen Frauen, die ohne Bermögen heiraten und durch zahlreiche häusliche Berpflichtungen, große Kinderzahl u. f. w. gezwungen sind, ihren bisherigen Erwerb aufzugeben, find trop aller vorteilhaften Bermögensbestimmungen für die Frau doch absolut vom Manne abhängig. Sie verlangen daher, daß die Frau über die Hälfte des Einkommens und bes Vermögens bes Mannes ebenfalls Verfügung besitzt u. s. w.

Dies nur ein kleines Beispiel; aber es ist charakteristisch für den Standpunkt der Amerikanerinnen; durch all ihre Handlungen zieht sich wie ein roter Faden ihr Berlangen nach Gleichberechtigung, nach Menschenrechten, nach Fortschritt, und wenn sie heiratsunlustig sind, so wird auch das nur dazu dienen, das Niveau der Ehe zu erhöhen.

### Die Zunahme der Franenarbeit in England.

Den raschesten Fortschritt in Bezug auf Frauenarbeit hat in Europa entschieden England gemacht; das von einer Königin regierte Königreich hat den innersten Kernpunkt der Frauenfrage ergriffen, es hat die ethische und intellektuelle Seite derselben zwar auch ge-

würdigt, hauptsächlich aber die materielle. England hat seinen Frauen eine Fülle von Erwerbsthätigkeiten und Berusen eröffnet, die man dei uns zum allergrößten Teile noch als unantastbares Privilegium der Männer betrachtet. Wenn ich sage, England hat seinen Frauen eine Fülle von Erwerbsthätigkeiten u. s. w. erschlossen, so ist dies falsch ausgedrückt, die englischen Frauen haben sich selbst durch ihre Thatkrast und Energie all diese Beruse erobert, aber sie sind in ihren Bestrebungen weder dei der Regierung, noch dei der arbeitenden Männerwelt auf Widerwillen, Abneigung und Mißsachtung gestoßen, im Gegenteil, sie sind von ihnen in ihren Besmühungen unterstügt worden und der Ersolg blieb nicht aus.

Die Zunahme in der vorletzen Gewerbezählung bis zur letzen — d. i. von 1881 bis 1891 — in England und Wales beträgt 600 000.

Das ist eine ganz stattliche, erfreuliche Anzahl; das Erfreulichste baran aber ist, daß die Zunahme der Frauenarbeit zum größten Teile in den pekuniär und sozial höher stehenden Berusen stattgesunden hat. Doppelt erfreulich, weil sie eine gesamte Hebung der Frauenarbeit bedeutet und weil sie am besten beweist, daß gerade in den Mittelklassen, in denen die Unselbständigkeit der Frauen vor relativ kurzer Zeit mit all ihren verhängnisvollen Wirkungen noch ganz zu Hause war, im letzten Jahrzehnt eine große Umwälzung stattgefunden hat.

Die Zahl ber weiblichen Staatsbeamten hat sich sast verbreissacht, sie ist von 3216, welche es im Jahre 1881 gab, jetzt auf 8546 gestiegen, außerdem sind noch 789 staatliche Botinnen, während die Gewerbezählung von 1881 nur 563 Botinnen — Briesdotinnen — aufführt. Die Zahl der Telegraphens und Telephonbeamtinnen hat sich verdoppelt, 2228 von 1881 stehen im Jahre 1891 4356. gegenüber. Die bereits stattliche Anzahl von Lehrerinnen und Brosessorinnen, die 123 995 betrug, ist auf 145 375 gestiegen, hat sich mithin um 21 370 vermehrt.

Im städtischen Dienst befinden sich 5165 Beamtinnen gegen 3017 im Jahre 1881. 4194 Missionärinnen und Predigerinnen zählt England, während es zehn Jahre früher nur 1660 besaß.

Die Zahl der Malerinnen, Bildhauerinnen und Kupferstecherinnen ist von 1960 auf 3032 angewachsen, die der Schriftstellerinnen, Redakteurinnen und Reporterinnen von 481 auf 829. Sanz bebeutend ist die Zahl der Krankenwärterinnen und Hebammen gestiegen, von 37 821 auf 53 944. Die Zahl der weiße lichen Arzte ist naturgemäß numerisch nicht groß, aber welch ein kolossaler Gewinn für Englands Frauen sind die 101 Arztinnen, welche die Gewerbezählung aufführt!

Die Handlungsgehilfinnen haben sich um 300% vermehrt, gegen 5989 vom Jahre 1881 sind es jetzt bereits deren 17859. Die selbständigen Gärtnerinnen sind ebenfalls von 3098 auf 5046 angewachsen, die Berlegerinnen, Musitalien= und Bücherhändlerinnen von 1671 auf 2240, die Musiterinnen von 11377 auf 19111, die Schauspielerinnen von 2934 auf 4696, die Photographinnen von 1309 auf 2469.

Eine sehr große Anzahl von Frauen sinden wir in dem Gewerbe der Buchbinder, in dem sie von 10592 auf 14249 gestiegen sind, in dem Gewerbe der Tapezierer, Polierer und Tischler, in welchem sie von 10084 auf 13144, in dem der Uhrmacher, wo sie von 775 auf 1363 kamen. Die Hut-, Rleider- und Korsett- macherinnen sind natürlich in riesiger Anzahl vorhanden; 1881 schon zählten sie 357995, im Jahre 1891 gar schon 415961, außerdem werden noch unter der Rubrik "Schneiderinnen" 89224 gegen 52980 in der vorigen Gewerbezählung ausgeführt.

Interessante Gewerbe, in benen Frauen, wenn auch nicht durch ihre große Anzahl, so doch durch ihre alleinige Anwesenheit in densselben auffallen, sind das Golds und SilberschmiedsGewerbe, in dem 3426 Frauen vertreten sind, das Vergoldergewerbe, in dem 453 Frauen arbeiten, das Holzschnitzergewerbe, das 52 Frauen ernährt, vor allem aber das Buchdruckergewerbe, das 4527 Druckerinnen — das doppelte von 1881 — ausweist, außerdem 349 weibliche Lithographen und 118 weibliche Koloristen.

Auch die Zahl der Händlerinnen hat bedeutend zugenommen. Die englische Gewerbestatistik hält Händler und Arbeiter nicht außeinander, aber soweit auß diesen zusammengezogenen Zahlen ersichtlich, haben die Wilchhändlerinnen, die Leinenhändlerinnen, die Bürstenshändlerinnen u. s. w. bedeutend zugenommen; die Zahl der Kunstshändlerinnen z. B. ist von 109 auf 247 — also um 138% — gestiegen.

Die Gefängnisbeamtinnen sind verringert — von 584 auf nur 504 — ebenso die Bücherrevisorinnen von 98 auf 50. Das

sind aber, außer in der Landwirtschaft, in der wegen der allgemeinen Depression die weiblichen Dienstboten und Arbeiterinnen bedeutend reduziert worden sind, die einzigen Berufe, in denen eine Berminderung der weiblichen Arbeit stattgesunden hat.

Dagegen ist die Zahl der weiblichen Bureauchefs von Rechts= amwaltsbureaus ziemlich gestiegen — von 100 auf 166 — die Zahl der in wissenschaftlichen Berufen Stehenden von 133 auf 465, die der Apothekerinnen und Drogistinnen gar von 631 auf 1340.

Zum erstenmal vertreten in der Gewerbezählung war dies= mal das weibliche Geschlecht unter den Architekten, und zwar mit der Ziffer 19, und unter den Geschäftsreisenden mit der Ziffer 165.

Daß Zahlen Bände sprechen, dies beweisen obige Zahlen wieder einmal so recht deutlich. Können all die Einwendungen voreingenommener oder konkurrenzfürchtender Neider gegen die Fähigkeit der Frauen zur Ausübung mittlerer und höherer Berufe kräftiger widerlegt werden als durch die Vorführung von Thatsachen, die am besten zeigen, daß die Frauen die ihnen abgesprochenen Fähigkeiten doch besihen und die in Frage gestellten Berufe bereits längst aussfüllen? Und daß sie dieselben zur allgemeinen Zufriedens heit aussfüllen und selbst von ihrer Thätigkeit bestiedigt sind, dasür spricht eben die Zunahme der Frauenarbeit auf allen Gebieten.

Weibliche Professoren, weibliche Prediger, städtische Beamtinnen, weibliche Ürzte, weibliche Bureauchess in Rechtstanzleien, weibliche Apotheker, weibliche Architekten, wie seltsam, wie unglaublich klingt das deutschen Ohren! Die englische Gewerbezählung aber führt sie alle und noch viele andere wie etwas Selbstverständliches auf und selbstverständlich finden die Engländer die Zunahme der Frauensarbeit in allen Berusen.

## Englische Porbilder in der Franenfrage.

Als vor einiger Zeit die Nachricht durch die Presse ging, daß das preußische Kultusministerium in Rußland Erkundigungen einziehen ließ über die Wirkung des Frauenstudiums und der Ausübung weiblicher Arzte daselbst, und kurz darauf die Mitteilung folgte, daß der Kultusminister die Universitätskuratoren, sowohl die akas bemischen Senate, wie die einzelnen Fukultäten ersucht habe, ihre

Sutachten über die Zulassung von Frauen zum Universitätsstudium abzugeben, entsesselte dies wieder einmal einen Sturm erregter Ersörterungen über diese Frage. Aber trozdem man bei uns in diesem Punkte vielsach noch recht zopfig denkt, und es immer noch zahlereiche, für heilsame Neuerungen sonst sehr wohl empfängliche Leute giebt, welche über die Notwendigkeit einer weiteren Ausdehnung der Frauenrechte durchaus nicht mit sich reden lassen wollen, so ist es doch selbst für den Kurzsichtigsten erkenntlich, daß die Aufklärung, die unserem Jahrhundert ihre Signatur ausgedrückt hat, sich auch hierin nicht verleugnet.

Mit der Zahl der lernbegierigen Frauen wächst die Zahl einsichtsvoller Männer, welche die Ungerechtigkeit, die den Frauen das beste, Wissenschaft und Beruf, vorenthalten will, empört, und an mehreren Universitäten in Deutschland haben die Prosessoren in letzter Zeit von ihrer Besugnis, Hospitantinnen auszunehmen, Gesbrauch gemacht.

Es ist daher nur eine natürliche Folge, daß man nunmehr auch an maßgebender Stelle sich mit der Frage des Frauenstudiums näher besaßt, und weite Kreise harren der endlichen Ersüllung des längst gehegten Wunsches entgegen, daß auch unseren lernbegierigen Frauen im Inlande die Wöglichkeit des Studiums gewährt werde.

Daß aber ber Kultusminister seine Informationen gerabe in Rufland holt, erscheint mir bedauerlich. Ich zweifle zwar nicht, daß das Resultat dieser Informationen günstig ausfallen wird es ist erst kürzlich wieder der Beschluß gefaßt worden, eine Frauenuniversität in St. Petersburg zu errichten, und es praktizieren gegenwärtig ca. 700 Arztinnen im Barenreiche, gewiß ber gunstigste Beweis, ben man verlangen kann — aber mir bäucht, daß unser Bolf und unsere Verhältnisse viel zu verschiedenartig find, als baß man aus ruffischen Verhältniffen für uns einen Schluß ziehen Die berüchtigte und gerade unter ben Studierenden fo häufig vorkommende Gestalt der Nihilistin kann eben nur in Rugland Boben faffen, und ist es auch oft das heiligfte Feuer, das diese Flammen nährt, so ist es boch nicht zu leugnen, daß die spezifisch russische Blüte etwas anrüchig geworden ist, und daß gerade ihr Beispiel seit vielen Jahren von den Gegnern der Frauenfrage als abschredend bezeichnet wird.

Biel eher ließen sich Vergleiche mit dem uns stammverwandten britischen Inselvolke anstellen, ja, ich glaube, wir können unsere Zukunft aus der Geschichte der Frauenfrage der letzen zwei Jahrzehnte Englands lesen. Besinden wir uns doch gegenwärtig genau in demselben Stadium der Entwickelung, in dem sich England vor zwanzig Jahren besand. Gerade um den Gegensatz zu Rußland, den Gegensatz des Despotismus zum Konstitutionalismus, bezw. die politische Thätigkeit der Frau unter einer so verschiedenartigen Regierung zu kennzeichnen, dürste es nicht unwichtig sein, die Entwickelung der Frauenthätigkeit im britischen Reiche auf politischem Gebiete zu versolgen.

Wohl interessierten sich die englischen Frauen schon vor vielen, vielen Jahren, ehe die Frauenfrage ihnen noch klar geworden war, sür Politik, und manche "politische Salons", wie z. B. derjenige Lady Palmerstons, waren weit und breit berühmt. Aber es war dies eine Spezies von Politik, die von der jezigen Politik, welche die englischen Frauen beschäftigt, himmelweit verschieden ist. Da bemühte sich Lady Palmerston, daß Lord Palmerston statt eines anderen gewählt würde, und so die anderen auch. Natürlich gelang es Lady Palmerston, durch ihre persönliche Liebenswürdigkeit ihre Gäste zu überreden, aber das war nur ein rein persönlicher Ersolg, der absolut nichts mit der Sache zu thun hatte, und der sich nur auf die Person bezog.

Anders ist das heute. Heute bilden die englischen Frauen zwei große Parteien, die ihr Programm haben, das sie mit ganzem Gifer, mit ganzer Seele verfolgen, und das sie siegreich durchführen.

Eine ber großartigsten politischen Parteiorganisationen ber Gegenwart ist die "Primrose League". Diese Liga ist im Jahre 1882 gegründet worden. Der Führer der Torppartei, Disraeli Earl of Beaconssield, starb am 19. April 1881, gerade als die Primeln in voller Blüte standen; natürlicherweise befanden sich unter den Kränzen auf dem Sarge auch viele Primeln. Unter dem Beichen der Primel trat nun eine Anzahl aristofratischer Damen zu einem Bunde zusammen, der gegenwärtig zu einem der größten geworden ist. Ihr Programm, die den Torymännern sehlende Energie zu ersehen, haben sie vollständig durchgeführt, und die Torypartei hat ihnen nicht wenige Erfolge zu verdanken. Allers dings zählt die Liga, die in jedem Wahlort einen Zweigverein hat,

mehr Männer als Frauen zu Mitgliebern, aber die ersteren spielen nur eine sekundäre Rolle, und eine ausschließlich aus Damen besstehende Exekutive leitet die Wahlagitationen — 563 000 Männer und 470 000 Frauen.

Die Taktik der Primrose-Damen besteht darin, daß sie nicht nur die Wahlakte vorbereiten, die Wähler animieren, die ganze Tagesarbeit am Wahltag übernehmen, sondern auch persönlich von Haus zu Haus gehen, um die Wähler zu überzeugen, dieselben in ihren Wagen abholen lassen oder selbst abholen.

Nicht minder energisch geht aber auch der liberale Frauensverein zu Werke. Biele aristofratische Damen durchstreifen das Land als Wahlagitatoren, und in den zahlreichen liberalen Delegationen, die in den letzten drei Jahren nach Irland geschickt wurden, haben Frauen bedeutende Rollen gespielt.

Außerordentlich wohlthuend ist der Eindruck, den die zwischen den obersten und untersten Klassen ausgleichende Hand der engslichen Politikerin macht, und gar mancher Deutsche, der die Engsländerin für den Thpus einer zimperlichen Frau hält, wäre erstaunt, wenn er einer "political garden party" oder einer "political drawing-room party" beiwohnen würde.

Da stellt eine der Primrose-Damen oder der Damen bes liberalen Feauenvereins ihr Haus zur Verfügung, man sichert sich einen bekannten Parlamentsredner, und das ganze wird durch Plakate angezeigt. Die gesellschaftlichen Schranken sind mit einem Male verschwunden, Fürstin und Arbeiterin lauschen, dicht nebenseinander stehend, mit angehaltenem Atem den Reden Gladstones oder eines andern berühmten Parlamentariers, dem wieder ein einsacher Handwerker auf der Rednerbühne folgt, und die hochgeborenen Grasen und Barone rusen laut Beisall und drücken ihm anerkennend die Hand.

Auch die Damen halten Reden, von denen manche vortrefflich sind, und es giebt wenige Wahltribünen in England, wo die Frauen nicht sprechen.

Über das politische Wahlrecht der Frauen sind die Frauen selbst verschiedener Ansicht.

Der eine Teil verlangt bas politische Wahlrecht nur für biejenigen Frauen, die einen eigenen Haushalt haben, die Steuern zahlen, und die als Familienvorstand eingetragen sind, während ber radifale Flügel vollständig gleiches Wahlrecht für Mann und Frau verlangt, gleichviel ob dieselben Familienvorstand und Steuerzahler sind oder nicht. Diese Forderung wird mit dem berechtigten Einswand begründet, daß sonst die verheirateten Frauen eine Herabstenung ersahren würden, da die wenigsten Chefrauen als Familiensvorstand eingetragen sind.

Die radikale Forderung ist die gerechtere; da man aber jede Neuerung nur ungern annimmt und sie alsdann möglichst wenig umwälzend gestaltet, kurzum, da das "petit-å-petit" überall besiebt ist, so wird auch bei der Gewährung des politischen Frauenwahlsrechtes die bescheidenere Forderung den Vorzug haben. Daß die englischen Frauen über kurz oder lang das Wahlrecht bekommen, scheint mir ziemlich sicher, denn die diesbezügliche Vill wird in jeder Session regelmäßig eingebracht, und ihre Freunde im Parlasment mehren sich immer mehr und mehr.

Richt wenig trägt bazu bei das günstige Resultat, welches die Gewährung des kommunalen Frauenwahlrechtes — das allerdings nur unter denselben Bedingungen, unter denen die gemäßigte Partei, wie ich oben bemerkte, das politische Frauenwahlrecht verlangt, geswährt wurde — zu Tage fördert. Die Frauen bewähren sich vortrefslich als Grasschaftsrat-Witglieder, als Schulkomitec-Witglieder, als Witglieder der Armenkommissionen und als Stadtverordnete.

Der legale Stand der englischen Frau, der vor zwei Jahrzehnten schlechter war als derjenige irgend einer anderen Frau des zivilifierten Europas, hat sich während dieser Zeit dermaßen gesbessert, daß derzeit die kontinentale Frauenwelt bei Vergleichen mit tiesem Bedauern wahrnehmen muß, wie weit die Entwickelung ihres Rechtes zurückgeblieben ist. Daß aber die englische Frau direkt und indirekt selbst an dieser Verbesserung gearbeitet hat, unterliegt wohl keinem Zweisel.

Zum Schlusse komme ich noch einmal auf den Ausgangspunkt meines Themas zurück, auf das Frauenstudium.

Die historischen Universitäten Englands, Cambridge und Oxford, haben sich erst nach und nach entschlossen, die Frauen zum Unisversitätsstudium zuzusassen, akademische Ehren genießen sie daselbst noch heute nicht, tropdem sie genau dieselben Kurse wie ihre männslichen Kollegen mitmachen, und es ist ein Beweis, wie viele Frauen nur um des Selbstzweckes willen studieren, daß tropdem in Cams

bridge allein bis zum 1. Oktober 1890 nicht weniger als 592 Frauen ihr Studium daselbst absolviert haben.

An der "London University" wurden die Frauen bereits 1878 ohne jede Einschränkung zugelassen, und es haben sich daselbst bis zum 1. Oktober 1890 242 Frauen den Doktorgrad in Wissenschaft und Kunst erworben.

Die Zulassung an der "Victoria University" erfolgte 1880, und bis zum 1. Oktober 1890 erwarben 31 Frauen den Doktorsgrad in Wissenschaft und Kunst.

Die "Royal Irish University" gewährte ben Frauen 1882 die Zulassung, und die Zahl der Frauen, die bis zum 1. Ofstober 1890 in Wissenschaft und Kunst den Doktorgrad erlangten, beträgt 99.

Bis zum 1. Oftober 1891 haben 126 Frauen in England ben medizinischen Doktorgrad erlangt, und es praktizieren davon: in London 37, in der Provinz 21, in Schottland 4, in anderen Ländern 9.

Sehr groß soll die Zahl der Studentinnen im letten Jahre gewesen sein, doch besitze ich noch nicht die genauen Angaben.

Ich meine, daß das Beispiel, welches England uns bietet, ermunternd wirkt und daß sich vieles auf unsere Berhältnisse überstragen läßt. Selbstverständlich nicht alles; die ungeheure Wahlsagitation z. B. dürste in Deutschland schlecht angebracht sein. Aber "Sedes Land hat seine Sitten, jedes Land hat seinen Brauch".

## Frauengewerkvereine in England.

History ropeats itself. Dies gilt auch für die Geschichte ber Frauengewerkvereine in England, und wir brauchen bloß Howells "Trade Unionism" aufzuschlagen, um uns zu überzeugen, wie in gleicher Weise die Entwickelung der Männergewerkvereine vor sich gegangen ist, wie dieselben Schwierigkeiten ihrer Bildung in den Weg gelegt worden sind und wie vieler, langer Jahre es bedurste, um die öffentliche Meinung zu gewinnen.

Allmählich hatten sich aus ben Gilben bie "Friendly Societies" gebilbet, die sich erst nach dem Gesetz von 1793, das ihnen Ermutigung und Erleichterung zuspricht, so recht entsalten

konnten, und nach und nach waren diese wieder in Gewerkvereine übergegangen, die das Gesetz erst im Jahre 1824 sanktionierte.

Ebenso allmählich waren nach dem amerikanischen Muster der Frauengewerkvereine die "Friendly Societies for Women" in Engsland ins Leben getreten, und ebenso verwandelten auch sie sich mit der Zeit in Gewerkvereine.

Hatten bie Männer die Gilden selbst zu Feinden, welche die "Friendly Societies" am liebsten im Reime erstickt hätten, so erswuchsen den Frauen aus den Kreisen der Männer die Gegner, die ihnen sast überall den Eintritt in ihre Gewerkvereine verschlossen. Und hatten die Frauen, die die Bildung einer Liga für Frauensgewerkvereine unternommen hatten, das Gesetz für sich, das ihnen die Männer sozusagen durch ihre Vorarbeit erst geebnet hatten, so harrte ihrer dafür in der Frauenwelt selbst, die zu solchem Vorgehen durch nichts vorbereitet war, die größte Arbeit. Den Kampf mit der öffentlichen Weinung aber hatten sowohl Männer, als auch Frauen gleichmäßig zu bestehen.

Eine mutige Frau, Emma Paterson, war es, die nach einsgehendem Studium der amerikanischen "Friendly Societies for Women" in England im Jahre 1874 die Liga gründete, die jetzt unter dem Namen "Women's Trades Union League" weit und breit bekannt ist, damass aber aus begreissichen Gründen sich nur "Protective and Provident League" nannte.

Sogar unter diesem bescheidenen Titel ward es der Liga herzlich schwer gemacht, sich zu behaupten. Die Hindernisse, die st überwinden galt, waren groß und die Teilnahme nur gering.

Alle Bemühungen, das Auge der wohlhabenden Massen auf das Elend der Arbeiterinnen und den Weg zur Abhilse zu lenken, waren vergebens, die Mittel, die in die Kasse der Liga einflossen, daher sehr spärlich.

Die Arbeiterinnen selbst aber boten die größte Schwierigkeit. Und dies war nur natürlich. Denn da sie niemals an Organisation gewöhnt waren, auch keine Vorbilder hatten, an die sie sich hätten anlehnen können, wie z. B. die Männer, die ihre Gewerkvereine begründeten, es an den Gilden hatten, so wurde es unendlich schwer, sie zu organisieren. Auch begriffen sie natürlicherweise sehr langsam die Ziele der Gewerkvereine und deren Vorteile. Dazu kam,

1

daß es für sie ein großes Opfer war, aus ihrem tärglichen Lohn e einen Beitrag zuzusteuern.

Es bedurfte der ganzen Ausdauer und des ganzen Mutes der Leiterinnen, um trop all dieser großen Enttäuschungen weiter zur arbeiten. Aber er sollte seine Belohnung finden.

Der große Dockarbeiterstreit im Jahre 1887 lenkte auch bie allgemeine Aufmerksamkeit auf die Lage der Arbeiterinnen. allen Zeitungen wurde dieselbe erörtert und lebhafte Sympathiert wendeten fich ihnen zu. Der Liga floffen von allen Seiten reich= liche Beitrage zu; fie verfügte nun über größere Mittel und konnte sich infolgebessen mehr ausbehnen, auch hatte ihr ber Erfolg viele neue Anhänger zugeführt. Als nun zwei Jahre später eine äußerft energische Dame, Fräulein Routledge, an die Spite ber Liga trat, sah sie ihre Hauptaufgabe in ber Errichtung von Zweigvereinen bort wo viele weibliche Arbeiter beschäftigt waren. Sie setzte sich mit fämtlichen männlichen Gewerkvereinen biefer Orte in Berbin= bung und fast überall wurde sie willtommen geheißen. Die männ= lichen Arbeiter hatten felbst eingesehen, daß die weibliche Arbeit, täglich in ber Zunahme begriffen, ihnen in bem unorganisierten Buftand, in bem fie fich befand, unendlich schadete, daß fie bie Arbeitsbedingungen ungunftiger geftaltete und die Breife herunter= brückte, furzum, daß alle Erfolge ber Gewerkvereine in Gefahr ge= rieten, wenn nicht die weibliche Arbeit ebenso organisiert murbe, wie die männliche es ift.

Der Gedanke Miß Routledges erwies sich denn als ein sehr glücklicher und manche Gewerkvereine zählen jetzt mehr als die Hälste weiblicher Mitglieder, so z. B. die "Northern Counties' Weavers' Association", die 47 000 Mitglieder zählt, wovon 26 000 weiblichen Geschlechtes sind; bei anderen Gewerkvereinen von Webern soll dasselbe Verhältnis existieren. Und bei dem größten Teil der übrigen Zweige der Textilindustrie sind auch zwei Drittel der Geswerkvereinsmitglieder Frauen. In den Kupfers und HartgußsGeswerkvereinen ist das Resultat nicht mehr so günstig. In der Kettengewerkschaft sind die Frauen noch gut organisiert, aber in der Nagelgewerkschaft wird die Drganisation sast unmöglich, da sie infolge der isolierenden Hausarbeit ihnen ganz fremd ist. Die größten Geldopfer der Liga konnten bisher in dieser Beziehung

nicht viel erreichen, ohne daß dies ihren Bemühungen bis jett Einhalt gethan oder daß sie die Hoffnung, ihre Mühe gefrönt zu sehen, aufgegeben hätten.

Am schwierigsten gebeihen natürlich die Gewerkvereine, die ganz auf Frauen angewiesen sind, eine Thatsache, die ihre Erklärung sehr leicht findet, denn erstens sind es gerade die schlechtbezahltesten Gewerbe, die vollständig in Frauenhänden liegen, wie z. B. die Kragen= und Manschettensadrikation, die Wäscherei u. s. w.; der zweite Grund liegt, wie ich bereits oben erwähnte, in der Unerssahrenheit der Frauen in dieser Beziehung. Wie in allem, bedarf es auch hierin der Übung und der Gewohnheit und man kann nicht verlangen, daß die Frauen, die früher gar keinen Anteil an den Gewerkvereinen genommen haben, mit einem Mase nun die Leitung davon übernehmen sollen. Es ist aber eine sehr gute Übung für sie, gezwungen zu sein, ihre Sache selbst zu führen, und daß sie sich ganz dazu eignen, beweist die trefsliche Organisation der Wäscherinnengewerkschaft, die 4000 bis 5000 Mitglieder zählt, der ganz außgezeichnete Buchbinderinnens-Gewerkverein u. s. w.

Einige dieser Bereine sind ganz nach dem Muster der best= organisierten Gewerkvereine, wie die der Gasarbeiter und der Allgemeinen Arbeiter-Union, eingerichtet.

Die bis jest erreichten Erfolge in dieser Hinsicht sind größtenteils der "Women's Trade Union League" zu verdanken, und doppelt
anerkennenswert sind deren Bemühungen, wenn man bedenkt, mit
welch relativ geringen Mitteln sie arbeitet. Die Organisationsund sonstige Kosten werden aus den verhältnismäßig geringen Einnahmen, die 300 Pfd. im Jahre — d. i. 6000 M. — nicht
übersteigen, bestritten. Die Leiterinnen haben sich die belgische Devise "l'union fait la force" zu eigen gemacht und in der
richtigen Würdigung dieses Grundsaßes sich an sämtliche englischen Frauendereine, die auf einer gesunden Basis ruhen, affisiert. Dieselben verpflichten sich, eine jährliche Subvention zu zahlen, wofür
sie gewisse Rechte genießen. Die Liga bekam dadurch gewissermaßen
allerorts Delegierte, die für die gemeinschaftlichen Bestrebungen wirkten
und mitunter außerordentlich eisrige Förderinnen der Sache wurden.

Die englischen Frauengewerkvereine, oder richtiger gesagt die Organisation der Frauenarbeit ist in England auf dem besten Wege,

berjenigen der Männer nachzukommen, und es ist lebhaft zu wünschen, daß sie dieselben erreichen. Erst dann wird der Erfolg der organissierten Arbeit ein vollständiger sein.

# Das frangöfische Mädchen.

Ein Blick auf die geistige Entwickelung der Frauenwelt in Frankreich in den letzten 25 Jahren bietet viel des Interessanten, und gern nimmt man wahr, daß dieselbe getreulich in die Fußtapfen Englands und Nordamerikas tritt, der beiden Länder, in denen die Frau zur höchsten geistig-selbständigen Ausbildung gelangt ist.

Wenn ich die geistige Ausbildung sage, so meine ich damit nicht die Schulweisheit und die Schulbildung, sondern das Auswachsen des Geistes zu kraftvoller Persönlichkeit, zu ausgeprägtem Willen, kurz, zu einem ganzen Menschen.

Bekanntlich wurden in früheren Zeiten die frangofischen Dab= chen unendlich zurückgezogen gehalten. Die Eltern bestimmten nicht nur ihre Erziehung, sonbern ihren Gedankengang, ihre Reigungen und ihre Männer. Die Mädchen wurden in vollständiger Unkennt= nis der realen Welt gehalten. In der Furcht, ihnen ihre Boefie und ihren Zauber zu rauben, ließ man fie in einem mahren Bolten= kuckucksheim leben. Kein Wunder, daß der Rückschlag manchmal furchtbar war, daß ber von ben Eltern zugeführte und von ihnen mit allen möglichen Gigenschaften ausgemalte Gatte bie größten Enttäuschungen brachte, bag bas Leben, welches fie sich so rosig gebacht hatten, ihnen zum Berzweifeln erschien. Denn wenn fie aus ihrem schönen Traum mitten in ber wirklichen Welt erwachten, bann lernten sie mit einem Male beren ganze Schrecknisse kennen. Wenn sie zu spät erfahren hatten, daß der Gatte ihrer Vorstellung nicht entsprach, daß er sie nicht einmal liebe und es nur eine Spekulation seinerseits war, sie zu heiraten, wenn sich alles in ihnen aufbäumte gegen folche Schmach, bann erfuhren fie, daß die Retten unlöslich waren, daß fie nicht einmal geschieden werden können, und wenn ihr Mann ber größte Berbrecher unter ber Sonne ware. Höchstens eine Trennung konnten sie erlangen, und auch da blieben fie in gewissen Rechtssachen unter der Vormundschaft ihres Mannes. Es blieb ihnen also nur die Wahl übrig, an lästigen, oft unerträgslichen, demütigenden Ketten ihr Leben lang weiter zu schleppen oder ihr Leben einsam zu vertrauern. Sogar das Vertrauen zu den Eltern, die sie so schlecht vorbereitet hatten, die ihnen das Leben so ganz anders gezeigt hatten, als es thatsächlich war, schwand oft dahin.

In diese überlebten Anschauungen brachte das Beispiel der Engländerinnen und Amerikanerinnen, die in immer größeren Wassen alljährlich nach Frankreich kamen, einen Wandel. Erst erweckte ihr freies Austreten, ihr offenes Wesen Spott, dann Neid und schließelich fand es Nachahmung. Die französischen Mädchen schlossen sich ihren anglo-amerikanischen Schwestern innig an, sie lernten von ihnen, aus sich selbst herauszugehen, unter ihresgleichen zu verstehren, sich aneinander zu bilden. Sie entwuchsen dadurch allerbings der ausschließlichen Aussicht der Mutter, aber sie gewannen dafür Selbständigkeit, und das war unendlich wichtiger für sie.

Wie die jungen Männer erst durch und mit Altersgenossen ihren Geist entwickeln und zu selbständigen Ansichten gelangen, so auch die jungen Mädchen. Das geistige Übergewicht und die Würde der Eltern wirken auf den jugendlichen Geist niederdrückend; erst unter seinesgleichen regt er die Schwingen. Während er von den Eltern alles mit der ihnen schuldigen Ehrerbietung und Überzeugung aufnimmt, ohne auch nur zu wagen, eine andere Meinung als sie zu haben, regen ihn Aussprüche von Altersgenossen zum Denken, zur Vildung einer eigenen Meinung an.

Dies haben die französischen Mädchen nunmehr auch erkannt, und mit Vorliebe suchen sie den Verkehr mit ihresgleichen zu ershalten. Privatstunden sind fast ganz außer Gebrauch gekommen in Frankreich, jeder Unterricht wird in Kursen genommen, an denen gleichzeitig eine ganze Anzahl von Schülerinnen teilnehmen.

Aber nicht nur der Verkehr mit Altersgenossinnen ist ein anderer, ein innigerer geworden, auch der Verkehr mit jungen Männern hat eine Änderung ersahren. Während die französischen Mädchen und Männer früher nur im Vallsaal, auf dem Eise und in Kurorten mit einander verkehrten, wobei der Verkehr trot der sortwährenden Aufsicht der Mütter sich ausschließlich aufs Kurmachen beschränkte, hat sich, durch das gute Beispiel der Amerikanerinnen und Engländerinnen, der Umgang mit Männern von diesem über-

flüssigen Beiwerk losgelöst. Er ist freier und ungezwungener und tropbem harmloser geworden, weil eben die jezigen Mädchen den Männern geistig näher stehen, weil ihre Interesseneinschaft größer geworden ist und weil die Mädchen die Männer gelehrt haben, sie zu achten.

Dieses Verhältnis hat sich auch auf die She übertragen. Die heutigen Mädchen kennen die Welt, sie verstehen die ganze Wichtigsteit des großen Schrittes, den sie beim Heiraten begehen, sie geben sich keinen übermäßigen Aussionen hin und nehmen die neuen Pflichten ernst. Sie wissen wohl, daß die Liebe die einzig richtige Basis für eine gute She ist, und folgen bei der Wahl des Satten lieber ihrem Herzen, als dem Verstande der Eltern, aber sie haben einsehen gelernt, daß nächst der Liebe vor allen Dingen Interessenzemeinschaft nötig ist zur Erhaltung einer guten She. Vermöge ihrer zeizigen Erziehung werden die französischen Frauen immer mehr und mehr in der Lage sein, an allen Arbeiten und Interessen ihrer Gatten teilzunehmen, ja, viele gehen bereits mit glänzendem Beispiel ihren Mitschwestern darin voran, und nicht zum wenigsten dankbar sür diesen Fortschritt der Frauenwelt sind die Männer.

## Franenresultate in Frankreich.

Während ich in meinem Artikel über die französischen Mädchen den ideellen Standpunkt der modernen Französin dargelegt habe, möchte ich diesmal mehr auf das Positive eingehen und das von den französischen Frauen in den letzten zwanzig Jahren thatsächlich Erreichte beleuchten.

Da die größere Bildung der Vorläufer alles bessen ist, was die Frauen zu erreichen wünschen und hoffen, so wende ich mich vor allen Dingen der Erziehung zu. Auch ist es das Gebiet, auf dem die Französin die größten Ersolge zu verzeichnen hat.

Wie überall, gab es auch in Frankreich große Meinungsversschiebenheiten über die Mädchenerziehung. Bedeutende Männer plaidierten für eine ernstere, gediegenere Erziehung der Mädchen, während andere, die auch viel in der öffentlichen Meinung galten, erbitterte Gegner der höheren Frauenbildung waren.

Um so bankbarer ist es anzuerkennen, daß die französische Regierung die so notwendigen Neuerungen vornahm. Das Gesetz vom 21. bis 22. Dezember 1880 schuf die Mädchenlyceen, das Gesetz vom 26. bis 27. Juli 1881 vervollständigte es durch die von seiten des Staates errichtete Normalschule für die Ausbildung von Lehrerinnen der Sekundärschulen, wie auch das Dekret vom 28. Juli 1881, betreffend die Organisation der Mädchenlyceen und Kollegien.

Augenblicklich existieren in Frankreich 58 Sekundärschulen für junge Mädchen, 28 Lyceen mit einer Bevölkerung von 4565 Mädchen; 23 Kollegien, die von 2532 Schülerinnen besucht werden.

Das vornehmste Geschenk, das die Regierung den Frauen dadurch machte, war natürlich in erster Reihe die Vildung selbst; aber sie gab auch dadurch einer großen Anzahl von Frauen einen Verus. An den Primär-, wie auch an den Sekundärschulen finden viele Frauen Anstellung als Lehrerinnen, und auch an den Mädchen-lyceen sind Frauen zu Prosessorienen ernannt worden.

Die französischen Fakultäten sind den Frauen bereits im Jahre 1863 geöffnet worden und widmen sich letztere mit Vorliebe dem Studium der Medizin, der schönen Wissenschaften und der Litteratur; aber auch an der philosophischen und an der Fakultät der Rechtse wissenschaft befanden sich in den letzten Jahren mehrere inskribierte Hörerinnen, von denen verschiedentliche ihren Doktor glänzend bestanden haben.

In keinem Fache genießen die französischen Frauen so viele Rechte wie im Lehrfache. Während ihnen auf jedem anderen Gestiete, sogar auf ihrem ureigensten Gebiete, dem der Armenpflege, gegenwärtig das Wahlrecht versagt ist, genießen sie im Schulrate doch einigermaßen Stimme. Das Gesetz vom 30. Oktober 1886 bestimmt, daß in jedem Departement eine Schulkommission für den Primärunterricht eingesetzt werden müsse. Die Schulkommission müsse sich zusammensezen aus: 1. dem Präfekten als Präsident, 2. dem Universitätsinspektor als Vizepräsident, 3. vier Schulräten, 4. dem Direktor des Lehrerseminars und der Direktrice des Lehrerinnenseminars, 5. zwei Lehrern und zwei Lehrerinnen, die von ihren Kollegen gewählt werden, 6. zwei Schulinspektoren, die der Minisker bezeichnet.

Auch an der Schulkommission für den höheren Unterricht haben die Frauen sowohl das aktive, wie auch das passive Wahlrecht. Seit mehreren Jahren ist Frau Pauline Hergomard Witglied der Schulkommission für den höheren Unterricht in Frankreich und hat sich in dieser Eigenschaft große Verdienste erworben.

Eine ber neuesten Errungenschaften ber Frauen, gewährt von seiten ber Regierung, ist die des Postens einer Schuldirektorin des Primärunterrichtes an der Afademie von Toulouse. Die Französin ist demnach in der glücklichen Lage, sich jedem Studium widmen zu können; sie kann im Lehrsach Karriere machen und ihre reichen Ersahrungen in der Schulkommission zu Gunsten der heranwachsens den Geschlechter verwerten, kurz, sie genießt Bildung und Ansehen.

Nächst der Erziehung hat sich die französische Regierung um ihre Frauen das größte Berdienst erworben durch die Anstellung von Frauen an den Post- und Telegraphenämtern. Frankreich hat diese Neuerung vor allen anderen Staaten im Jahre 1880 eingeführt. 1891 waren 7703 Frauen an den Post-, Telegraphen- und Telephonämtern im französischen Reiche angestellt. Dieselben beziehen einen Gehalt, der sich zwischen 800 und 2700 Frank bewegt.

An den französischen Gisenbahnen waren 1887 nicht weniger als 21 200 Frauen beschäftigt.

Die Zulassung zu diesen Amtern hat mithin in Frankreich 30 000 unverheirateten Frauen einen Erwerb geschaffen.

Sehr bedeutend ist die Rolle der französischen Frau im gesichäftlichen Leben; sie steht an der Spize bedeutender Geschäfte jedes Genres, und aus eigener Kraft schafft sie oft Großes. Trozdem ist es ihr dis jetzt nicht gelungen, das Wahlrecht für die Ernennung der Handelsrichter zu erlangen. Nachdem die Kammer es ihr im Jahre 1889 zugestehen wollte, zeigte sich der Senat diesen Bestrebungen seindlich gesinnt. Er richtete eine Ansrage an sämtliche Handelskammern des französischen Reiches bezüglich dieses Gegenstandes. Die Mehrzahl sprach sich dagegen aus und so wurde der Borschlag zurückgewiesen.

Fast 500 000 Frauen sind in Frankreich im Handel beschäftigt, über eine Willion in der Industrie.

Gine Errungenschaft ber Frau, die zwar nicht in direkter, aber doch indirekter Beziehung zu der Handelsfrau steht, ift das Preß=

gesetz vom 29. Juli 1881, das die Frauen nicht mehr wie bisher vom Rechte, Herausgeberin einer Zeitschrift zu sein, ausschließt.

Für die Arbeiterinnen sind in Frankreich in den letzten Jahren Schuthestimmungen getroffen worden, ähnlich den unsrigen, wie: Verbot der Nachtarbeit, Verbot der Arbeit unter Tage u. s. w. Die Lohnverhältnisse des weiblichen Geschlechtes sind daselbst noch sehr schlecht. Trotdem 40 Prozent aller Arbeiter Frauen sind, bekommen dieselben doch immer nur die Hälfte des Lohnes, den die männlichen Arbeiter für dieselben Leistungen erhalten.

Rechtlich leibet die französische Frau noch immer sehr unter der Schwere des Code Napoleon, doch beschäftigt sich das französische Parlament augenblicklich mit verschiedenen Vorschlägen zu Gunsten der Frauen, betreffend das Zeugenrecht, das Vormundsichaftsrecht und das Necht, im Familienrat zu sitzen, Nechte, welche die Frauen früher besessen haben und die ihnen erst vom Code. Napoleon geraubt worden sind.

# Advokatinnen in der Schweiz.

Wenn den Frauen vorgeworfen wird, sie hätten nicht die Ersaubnis, Rechte zu verlangen, weil sie keine Blutsteuer tragen, weil sie der Wehrpslicht nicht unterworfen sind, so könnte man denen, die so scharf admessen zwischen dem, was geleistet, und dem, was einem dasür zukommt, getrost entgegnen, daß jene Kämpse, die die Frauen im eigenen Lande zu bestehen haben, um sich jeden Zoll breit zu erringen, viel härter sind, und daß der Tod, den sie dabei erleiden, der Hungers oder gar der moralische Tod, viel schmerzhafter ist als der im Kampsgetümmel erlittene Heldentod. Von der anderen Blutsteuer, dem Puerperalsieder, dem nach Böhr von 1816 bis 1876 363 624 Frauen in Preußen allein erlegen sind, also mehr als in der gleichen Zeit weibliche Personen aller Altersklassen zusammen an der Cholera und den Pocken starben, was die Herren Sittensprediger ganz zu ignorieren scheinen, gar nicht zu reden.

Nur einen kleinen Schritt vorwärts wollten die Frauen in einem Lande schreiten, das ihnen schon vieles erschlossen hat; aber "in vain", sie wurden zurückgewiesen. Wie hart ihnen jeder

Schritt vorwärts gemacht wird, bewies die Abweisung, die der Petition einer Frau am 28. Dezember vergangenen Jahres in der Schweiz widersahren ist.

Diese kleine Alpenrepublik, zu ber wir neibisch wegen der ben Frauen geöffneten Universitäten herüberschielen, sowie wegen der ben Frauen gestatteten ärztlichen Prazis, sie hat beim ersten kleinen Fortschritt, den die Frauen machen wollten, unwillig ihr Haupt geschüttelt und sich hinter Barrieren verschanzt, die hoffentlich nicht unüberwindlich sind.

In dem Lande, in welchem im Gegensatz zu uns, die wir zur Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ein langwieriges Studium und zwei Examina verlangen, die Freiheit der Abvokatur gestattet ist, in dem die gelehrten und ungelehrten Rechtsanwälte einträchtig nebeneinander wirken, hat man die Petition einer Frau, welche die Rechte studiert, die sich in Amerika den Prosessoritel erworden hat, und die auch in Deutschland und England durch die Vorträge, die sie im Winter 1890 und 1891 in Berlin, London u. s. w. über römisches Recht u. a. d. gehalten hat, rühmlichst bekannt ist, Frau Dr. Kempin, sie zur Ausübung der Advokatur zuzulassen, abschlägig beschieden. Die Abweisung war folgendermaßen begründet:

- 1. Der Ausweis ber praktischen Befähigung zur Ausübung ber Abvokatur wurde zur Schaffung eines privilegierten weiblichen Abvokatenstandes führen.
- 2. Es müßte eine ganze große Gesetsänderung vorgenommen werden, weil
  - a) die Frau nach dem gegenwärtigen ehelichen Güterrechte nicht selbst handeln, also auch nicht in fremden Sachen vertreten kann:
  - b) die geschäftliche Haltbarkeit der Advokatur sehr schwer einzugrenzen wäre;
  - c) dem Manne jederzeit das Recht zustände, der Frau die Ers laubnis zum Berufe zu entziehen.

Man sollte meinen, daß in einem Lande, in dem die Universstäten den Frauen geöffnet sind, es sich von selbst verstünde, daß die Freiheit der Advokatur wie den Männern auch ihnen eingeräumt ist. Da nun Frau Kempin den Mittelweg vorschlägt, daß die Zuslassung zur Advokatur für Frauen an einen Fähigkeitsausweis gesknüpft werden muß, so sollte man glauben, daß dieser Vorschlag,

ber einen ausschließlich aus fachmännisch Gebildeten bestehenden Abvokatinnenstand geschaffen hätte, mit Freuden begrüßt worden wäre. Aber nein, die kantonsrätliche Kommission meinte, daß zur Schaffung eines privilegierten Abvokatinnenstandes eine große Gessetzsänderung vorgenommen werden müßte.

Die "Züricher Post" bemerkt bazu ganz richtig, daß von einer großen Gesetzesänderung nicht die Rede sein könne, und daß kein einziges Gesetz mit Ausnahme des in Rede stehenden § 174 des Rechtspssegegeses einer Revision unterzogen werden brauchte.

Wohl ist nach Züricher güterrechtlichem System die Ehefrau nicht vollsommen handlungsfähig; ihr Mann ist ihr Vormund, ihm gehört ihr ganzes Gut, ihm kommt der Genuß und der Verbrauch ihres ganzen Vermögens wie auch der Ertrag ihrer Arbeit zu; aber das schweizerische Obligationsrecht, wie auch das Bundesgesetz entshalten spezielle Bestimmungen für die Handelsfrau. § 7 des Bundesgesetzes sagt, daß die Ehefrau, die mit Einwilligung ihres Ehemannes einen Veruf oder ein Gewerbe selbständig betreibt, vollstommen handlungsfähig ist mit Bezug auf diesenigen Geschäfte, die zum regelmäßigen Betriebe ihres Beruses oder Gewerbes gehören.

Es ist also so beutlich, als man nur irgend verlangen kann, ber Beruf einer Abvokatin vorgesehen.

Desgleichen in §§ 34 und 35 bes schweizerischen Obligationsrechtes, die Haftbarkeit der Ehefrau, indem es heißt: "Eine Ehefrau, die mit Zustimmung ihres Ehemannes einen Beruf oder ein Gewerbe betreibt, haftet mit ihrem ganzen Vermögen aus denjenigen Geschäften, welche zu dem regelmäßigen Betriebe dieses Berufes oder Gewerbes gehören, und zwar ohne Rücksichten auf die Nutzungsund Verwaltungsrechte des Ehemannes. Überdies haftet, wo nach
kantonalem Rechte das Vermögen der Ehefrau in das des Ehemannes übergeht, der Ehemann. Eine weitergehende Haftung zu
bestimmen bleibt dem kantonalen Rechte vorbehalten."

Und auch der letztgenannte Abweisungsgrund, daß "dem Manne jederzeit das Recht zustünde, der Frau die Erlaubnis zum Berufe zu entziehen", ist in der Schweizer Gesetzgebung vorgesehen. Der hierauf bezügliche § 623 lautet:

"Der Chemann ist berechtigt, seine Zustimmung zu der Betreibung eines selbständigen Beruses oder Gewerbes seiner Frau zurückzuziehen und ihr badurch die Fortsetzung desselben zu untersagen, vorausgesetzt, daß dies nicht zur Unzeit, noch in einer bösswilligen Absicht geschehe. Borbehalten bleibt die erforderliche Rücksicht sowohl auf die bisherigen Geschäftsgläubiger, als auf das verkehrtreibende Kublikum.

Es ist baraus beutlich ersichtlich, daß

- 1. die Schaffung eines privilegierten weiblichen Abvokatenftandes mit keinen großen Schwierigkeiten verbunden ist;
- 2. daß es dazu keiner umfänglichen Gesetzesänderung bedarf, weil der Fall, daß eine Frau einen Beruf oder ein Gewerbe bestreibt, sowohl im Bundesgesetze, als auch im Schweizer Obligationssrechte vorgesehen ist und der Beruf und die Verpflichtungen einer Abvokatin durchaus nicht anderer Natur, als die einer Handelsfrau oder einer Ürztin sind.

Es wirkt in der That betrübend, wenn man sieht, wie in einer Zeit des Fortschrittes und der Freiheit in maßgebendsten Kreisen den Frauenbestredungen noch eine solche Engherzigkeit entsgegengesetzt wird. Statt zu trachten, Gesetze, die noch aus einer überledten Zeit und aus überledten Sitten stammen, und die in einer der Gegenwart unwürdigen Weise die Frau zur Sklavin, zum willenlosen Werkzeug des Mannes stempeln, zu verbessern, werden sie im Gegenteile hervorgehoben; und diesenigen Bestimmungen, die der Frau noch einen Schein von Freiheit geben, und die man selbst zu jenen Zeiten noch hinzuzusetzen für nötig besand, werden vollständig ignoriert.

Der unverheirateten Frau aber hat ber Kantonsrat gar keine Antwort erteilt, und doch ist sie am ehesten gezwungen, einen Beruf zu ergreifen.

# Das Erwachen der Frau.

Biel ist die Frauenbewegung, die gegenwärtig den ganzen Erdball durchzittert, bereits erörtert worden, in freundlichem und gehässigem Sinne, selten aber ist sie als das betrachtet worden, was sie thatsächlich ist, als die natürliche Folge der Entwickelung der Berhältnisse, der Menschheit, der Zeit.

Lady Henry Somerset, die Führerin der Frauendewegung in England, hat in der letzten Nummer der "North American Review" den richtigen Namen für diese große Bewegung, die trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten, welche ihr in den Weg gelegt werden, unentwegt weiterschreitet, gefunden; sie nennt sie das Erzwachen der Frau.

Und das ist es in der That, das Erwachen aus einer Lethargie. Ihre Thätigkeit, ihre praktischen Kenntnisse waren auf einen Wirstungskreis zugeschnitten, der vor tausend Jahren existierte, seither aber längst verschwunden ist. Damals, als die Frau noch ein Königreich hatte, in dem sie regierte, in dem sie die Weberei, die Spinnerei, die Lichtzieherei und hundert ähnliche Fabrikationszweige leitete, da sie die Bekleidungsindustrie ganz allein vertrat, da sie die Bäckerei, die Landwirtschaft u. a. m. beherrschte, da sie allein die Wohlthäterin war, die in ihrem Hause die Durstigen labte, die Hungrigen speiste, den Müden eine Lagerstatt gewährte, da war ihre Thätigkeit groß und segensreich, und gern konnte sie alles, was mit der Außenwelt zusammenhing, dem Manne überlassen, war doch ihre Welt die größere und wichtigere.

Aber seither haben die Zeiten sich geändert. Eine Aufgabe nach der andern wurde ihr entwunden und in selbständige Geschäftszweige hinübergeleitet, die Wohlthätigkeit übernahm die Gemeinde und sogar die Kindererziehung wurde ihr von den Kindergärten und Schulen abgenommen. Was ihr zurückblieb, jene kleine beschränkte Thätigkeit, die man heute noch unter dem Namen Hauswirtsschaft zusammenfaßt, waren nur sanste Nachklänge jener ausgebreiteten Thätigkeit, die sie ehemals ausübte.

Mit dieser durch die fortschreitende Technik mehr und mehr verminderten Thätigkeit verminderte sich auch mehr und mehr ihr Einfluß; alle jene Gebiete, die früher zu ihrem Bereiche gehörten, wurden außerhalb desselben verlegt, ohne daß die Frau sich der Tragweite dieser Veränderung bewußt, ohne daß sie es merkte, wie ihr Krone und Szepter sanst entwunden wurden. Man ließ sie glauben, daß sie in ihrem Reiche immer noch herrschte, lange nachs dem nicht viel mehr zu beherrschen war, daß sie noch immer eine große Thätigkeit ausübte, lange nachdem nicht viel mehr zu thun war. Aber man glaubte selbst nicht mehr daran und so griff bald eine offene Geringschätzung der weiblichen Thätigkeit um sich.

Man vergaß, daß es nur eine fünstliche Einschläferung der Fähigkeiten, des Thätigkeitsdranges der Frau war, von der sie umfangen gewesen, und die rücksichtslose Offenheit hatte eine ganz unerwartete Wirkung — das Erwachen der Frau.

Mus langem Schlaf erwacht, blickt fie um fich und fieht erstaunt, wie sehr sich die Welt verändert, wie lange sie geschlafen und geträumt hat; sie erkennt die Notwendigkeit, sich ben veränderten Berhältnissen anzupassen. Sie sieht, bag an Stelle ber kleinen Familie die große, Staat und Gemeinde getreten find, und verlangt, in berfelben ben gebührenben Blat einzunehmen. Sie begehrt, bie Wohlthäterin ber Menschheit, die sie seit ben frühesten Beiten war, zu bleiben, aber auch hier will sie, ben Forberungen ber Neuzeit entsprechend, an ben großen Aufgaben mitarbeiten und fich nicht an kleinlicher, nur das eigene Gewissen beschwichtigenden Almosengabe begnügen laffen. Sie will nicht nur als Erzieherin ihrer Rinber scheinen, sie will es auch thatsächlich sein, sie bedarf aber dazu ihrer vollen Individualität, ihres ganzen Ansehens, das nicht verfummert fein barf burch eine Stellung, wie fie bas Gefet bisber für die Frau bestimmte und die sie in Bezug auf politische Rechte, Erwerb 2c. mit Ibioten und Wahnsinnigen auf eine Stufe stellte.

Mit Recht frägt Lady Somerset: Wie kann man davon sprechen, daß die Mutter die Führerin des Sohnes im Leben ist, wenn der Knabe, sobald ihm das Verständnis dafür erwacht, begreisen muß, daß seiner Mutter Einsluß nur dis zur Hausthür reicht? Diese Erkenntnis hat mehr, als die Söhne sich dessen selbst bewußt sind, dazu beigetragen, den mütterlichen Einsluß zu untergraben, der als so kostbar hingestellt und doch nur für den "Haußsbedarf" reserviert wird.

Die Frau sieht, daß sie dem Kampse ums Dasein ebenso unterworfen ist wie der Mann, und sie begehrt, ihm wenigstens auch ebenso gerüstet wie er gegenüber zu stehen. Man spricht mit Bebauern und Achselzucken von der Schwäche der Frau, aber man mutet ihr in der That weit mehr Stärke zu als dem Manne, denn während man diesen von Kindheit an für seine Pflichten vorbereitet, ihn für den Existenzkamps stählt und rüstet, geschieht dies keineswegs bei der Frau. Wer ihre Erziehung betrachtet, glaubt, daß sie zu einem ewigen Freudenseitet, zu eitel Lust und Vergnügen vorbereitet wird. Und doch sind die Pflichten, die ihrer harren, noch ernster

und zahlreicher als diejenigen bes Mannes. Sie ist die Erhalterin ber Menschheit, sie ist die Erzieherin der Menschheit, sie ist die Süterin der Sucht und des Wohlthuns. Das sind heilige Aufgaben.

Und nun sie sich aufrafft aus dem Zustande der Bewußtlosigsteit, nun sie den Ernst und die Bedeutung ihrer Aufgabe erkannt hat, nun winken uns rosensarbene Bilber entgegen, Bilber, die eine bessere, veredelte, geistig höherstehende Welt zeigen, eine Welt, die das Produkt des — "Erwachens der Frau" ist.

Ni 265

Frauen ein höheres Dag von Rechten erftreben, in den Kreis ihrer Betrachtung gezogen, und das anregende Schriftchen unterrichtet uns über die hauptfach= lichsten Errungenschaften auf diesem Gebiet und schließt mit einer ernften Dab= nung ab. . . .

Wir können das interessante Schriftchen allen denen empfehlen, die sich über ben gegenwärtigen Stand ber Frauenfrage rasch und leicht informieren wollen. Wer aber mitarbeitet an ihrer Lösung, ber übt Gerechtigkeit aus.

#### "Leipziger Tageblatt."

Die Frauenfrage wird in Deutschland meift immer noch vom Standpunkt ber Theorie aus behandelt, mahrend andere Kulturftaaten langft dazu vorgeschritten find, für die praftische Ausgestaltung der theoretischen Borfchlage Sorge zu tragen. Da nun die Frauenfrage — man mag eine Stellung zu ihr eins nehmen, welche man will — ohne Zweifel eine der markantesten Kulturerscheinungen unserer Zeit ist, bietet eine vergleichende Studie über den Stand derselben in den verschiedenen Kulturstaaten der alten und neuen Welt hervorragendes Interesse. Eliza Ichenhaeuser (E. Rosevalle) in Berlin hat jest in einer lesens= werten Schrift den Versuch gemacht, ein Bild der Behandlung der Frauenfrage in allen Ländern des Orients und Occidents zu geben. Sie hat das reichlich zusließende Quellenmaterial mit Borsicht und fritischem Scharsblick benutzt und sich die Objektivität des Urteils gewahrt. U. s. w. u. s. w.

#### "Berliner Zeitung."

Über den gegenwärtigen Stand der Frauenfrage in allen Kulturstaaten ist soeben im Berlage der Roßbergschen Hosbuchhandlung zu Leipzig eine Broschüre von Eliza Ichenhaeuser erschienen. Die Bersasserin giedt in knappen und klaren Zügen eine Übersicht über die soziale und rechtliche Stellung der Frau in den einzelnen Ländern und bietet damit allen, die sich für die Frauenfrage, diesen einzelnen Ländern und beietet damit allen, die sich für die Frauenfrage, diesen die klausser weichkaltige und mohlgenednetes wichtigen Teil der sozialen Frage, interessieren, reichhaltiges und wohlgeordnetes Material. In vorderster Reihe in der Frauenemanzipation stehen Amerika und Australien, die neuen Beltteile, die nicht so unter den übersieferten Borurteilen leiden, wie unser alter Kontinent. Ziemlich am schlechtesten kommt Deutschland weg; die Bersasserin sagt manch bitteres Wort über den kleinlichen Sgoismus der Männer und die Rückständigkeit der Frauen, die es verschulden, daß bei uns die Frauen noch immer als Menschen zweiter Rlasse betrachtet werden.

# Englisch! Französisch! Spanisch!

Zum Selbstunterrichte und zur weiteren Ausbildung sehr empfohlen.

The Spectator L'Écho français La España

Unterrichtsblätter.

Probenummern gratis und franko durch die Pahl'sche Buchhandlung (A. Haase) Verlag in Zittau sowie jede andere Buchhandlung.

# Ein Wort für Jedermann.

Allgemeine zeitgemäße Betrachtungen

# fogialen, jogialpolitifchen, ftaatewirtichaftlichen und religiojen Leben

mit feinen Dlängeln und Schaben.

Bon J. George.

Breis ungebunden DR. 1,-. -

Dieje populare Schrift ift eine objektive Aritik unferer bentigen wenig anten Derhaltniffe und eine Besprechung der fogialen grage binfichtlich deren

Arjadje refp. Befferung.

Sie enthält neben der Ginleitung Beiprechungen und Betrachtungen über allgemeine Sozialpolitif, Sozialdemofratie, Unardismus (Umfturgeorlage), Parteimejen, Parlamente (Wahlen, Diaten), Preffe, Wigblatter, Citteratur, Kunft, Cheater und deffen Litteratur, Bans, Schule, Beligion und Hirche, Indenfrage und Autisemitismus, Staatswefen (Militar- und Stenerwefen reip. Beform, Solle), Cotteriewejen, Borfe, Rechtswefen (Strafprozeg und Recht. iprechung, Untersuchungsverfabren, Gefangnisarbeit und Strafen, Gid, Codes. ftrafe), allgemeine Befetgaebung (Wuchergejett), fowie allgemeine Betrachtungen und eine Schlugbetrachtung.

Die Tendeng Diefer Schrift richtet fich gegen die bentigen Derhaltniffe felbit und deren Auffaffung behafs Befferung; vernrteilt das Parteimefen und die Klaffen und Raffenhette, unterscheidet zwischen Religion und Kirche und wendet fich gegen die Orthodorie, sowie ferner gegen unfer heutiges Staats-

wirtichaftsfyftem.

Diefe Schrift unterscheidet fich von den vielen bentigen Brofcuren burch eine ruhige Sprache und ficht in angenehmem Gegenfate ju den fogenannten "wilden Tendeng-Brofchuren". Durch diese ihre Eigenart sowohl als wegen der Reichhaltigkeit des Stoffes aus dem Leben und der objektiven und inftruktiven Behandlung desjelben ift diese Schrift, zumal es ein Erfordernis der Geit ift, vermittelnde Dorschläge aus dem Dolke gu horen, allen Dolksschichten auf das angelegentlichfte ju empfehlen.

Bu beziehen burd alle Buchhandlnugen bes In- und Anslaubes, fowie birett von ber Berlagebuchhandlung.





THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413



